UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 192 - 34.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

## Heute in der WEL Große Testamente

Als Papst Stephan II. Hilfe gegen nie Langobarden frauchte, ließ er für die wundergläubigen Franken ein Testement erfinden: Die "Konstantinische Schenkung" Sitt ist eine Fälschung des 8. Jahrhunderts. Fast ein ganzes Jahrtausend hat das Papsttum seine Hannahaften generatum seine Bereitstelle generatum seine Bereitstelle generatum seine Generatum seine Bereitstelle generatum seine B Papsttum seine Herrschaftsansprüche in Rom damit begründet. Heute der zweite Teil der sechsteiligen Serie.

#### POLITIK

Kriminalität: Um der zunehmen-

den Internationalisierung der Kri-

minalität in Europa wirksamer be-

gegnen zu können, haben die eu-

ropäischen Mitgliedsstaaten von

Interpol die Bildung eines euro-

päischen Regionalsekretariats be-

schlossen. Dieses soll im Herbst

Anschlag: Auf das Kreiswehrer-

satzamt Nürnberg ist ein Brand-

anschlag verübt worden. Mit

Knallkörpern wurde ein Fünf-Li-

ter-Benzinkanister am Eingang

des Amtes angezündet. Die Täter

spriihten an die Hauswand "WAA

Terrorismus: Die baskische Ter-

rororganisation ETA droht mit At-

tentaten gegen in Spanien leben-

de Deutsche. Das Auswärtige Amt

erklärte, die Drohungen richteten

sich gegen Unternehmen und Bot-

Parteispenden: Die SPD will Parteispenden künftig nur noch bis

zu einer Höhe von 20 000 Mark

steuerlich begünstigen lassen.

Dies sieht ein Antrag des Partei-

präsidiums für den Parteitag in

Mutterschaftsurlaub: Der Mut-

terschaftsurlaub, der in die ersten

drei Monate eines neuen Jahres

fällt, kann den Anspruch auf Rest-

urlaub aus dem vorangegangenen

Jahr kosten. Dies entschied das

Bundesarbeitsgericht in Kassel.

Österreich: Der österreichische

Bundeskanzler Vranitzky hat

"DDR"-Außenhandelsminister

Beil empfangen. Sie erörterten die

preis je Feinunze 374,40 (377,25)

Aktienindex der WELT

Wirtschaftsbeziehungen.

(Az.: 8 AZR 498/84 v.14.5.86)

der kommenden Woche vor.

schaftsangehörige.

nie" und "NATO zerschlagen".

seine Arbeit aufnehmen

Verfassungsänderung? US-Präsident Reagan (Foto) dachte scherzhaft - darüber nach, ob amerikanische Präsidenten künftig so lange im Amt bleiben könnten, wie die Wähler es wünschen. Jetzt wurde im US-Kongreß ein Antrag zur Verfassungsänderung



Kommunisten: Die fast einflußlose Moskau-treue Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) ist zur reichsten politischen Organisation des Landes geworden. Das enthüllte das Wiener Magazin "Wo-

stri

 $2t^{-1}\xi_2$ 

Ъï:

- 2

n pu

منسنة

Zustimmung: Das US-Verteidigungsministerium hat den Kongreß von seiner Zustimmung zu dem Verkauf amerikanischer Einzelteile für die "Patriot"-Raketen der Bundeswehr unterrichtet. Die US-Armee soll die Transaktion überwachen, hieß es.

Manöver: Sowjetische Truppen werden vom 8.bis 13.September in der \_DDR\* ein Manöver veranstalten. An der Übung werden

## WIRTSCHAFT

Banken: Die Sparkassen sind im Mittelkurs 2,0705 (2,0628). Goldvergangenen Jahr hinter die Privatbankiers, die Teilzahlungs-banken und die Großbanken zurückgefallen. Zu diesem Schluß kommt die Bundesbank in einer vergleichenden Ertragsanalyse aller deutschen Banken. Die größten Ertragssprünge haben danach die Privatbankiers (plus 35 Prozent) und die Großbanken (plus 33 Prozent) gemacht. (S. 11)

Börse: Die Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten hat sich verstärkt. Der Rentenmarkt trat auf der Stelle. WELT-Aktienindex 284,11 (279,62). BHF-Rentenindex 107,487 (107,481). BHF-Performance-Index 106,780 (106,745), Dollar-

Uranfführung: Bei den Salzbur-Geschmackssache: Um die "Eatger Festspielen wurde Thomas Bernhards "Ritter, Dene, Voss" art" geht es in einer Ausstellung im Hack-Museum in Ludwigshauraufgeführt. Peymann und seine fen. Ein "Brötchen mit eingebakkenem Thermometer" gehört Darsteller haben das Stück, in ebenso wie die zusammengenähdem drei Stunden lang Geschwiten Apfelsinenschalen zu den Exsterliebe und -haß gezeigt werden, in einer doppelten Negation diponaten. Präsentiert werden zu alektisch wieder zu phasenweiser Kunst verarbeitete Lebensmittel

## SPORT

Leichtathletik: Sabine Paetz, Siebenkampf-Europarekordlerin aus der "DDR", und Rudolf Powarnizyn aus der UdSSR, der als erster 2.40 Meter übersprang, werden nicht an den Europameisterschaften am kommenden Dienstag in Stuttgart teilnehmen. Insgesamt wurden 1076 Athleten aus 31 Verbänden gemeldet.

Identität zurückgeführt. (S. 17)

Schwimmen: Die 19 Jahre alte Svenja Schlicht sorgte bei den Weltmeisterschaften in Madrid für den ersten Rekord des Deutschen Schwimm-Verbandes. Im Vorlauf über 100 m Rücken erzielte sie 1:03,16 Minuten und war damit um vier Hundertstelsekunden schneller als beim Olympia-Finale von Los Angeles. (S. 7)

von Beuys bis Thomkins. (S. 17)

## **AUS ALLER WELT**



Suchdienst: Noch vier Jahrzehnte nach dem Kriegsende können Familien, wie diese jenes Rußland-Heimkehrers 1953 (Foto), ein erschütterndes Wiedersehen feiern. Der kirchliche Suchdienst klärt auch heute noch zahlreiche Vermißten-Schicksale. (S. 18)

Zyklone: Die Ursachen der Zyklone sind noch weitestgehend unerforscht. Die Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt will nun dem atmosphärischen Geschehen auf die Spur kommen. (S. 18)

Leserbriefe, Personalien Fernsehen Wetter: Leichte Besserung Seite 5 Seite 16 Seite 18

## USA: Moskaus Angebot ist ein neuer Spaltungsversuch

Nukleares Test-Moratorium abgewiesen / Überwiegend positives Echo in Bonn

Die Reagan-Administration hat die dritte Einladung von Generalsekretär Gozbatschow zu einem nuklearen Test-Moratorium kühl und unverzüglich zurückgewiesen. Larry Speakes, der Sprecher des Weißen Hauses, erklärte, ein derartiges Moratorium liege "weder im Interesse der USA noch unserer Allijerten". Ein hoher Beamter des Weißen Hauses nannte das Angebot einen neuen Propagands-Coup des Kreml, der vor allem auf die Alliierten in Europa gezielt sei.

Man weist von amerikanischer Seite darauf hin, daß Gorbatschow diese Initiative zu einem Testbann am 6. August 1985, dem 40. Jahrestag des Atomangriffs auf Hiroshima, begann und damit bewußt Emotionen wek-ken wollte. Die Administration hat in der Vergangenheit Gorbatschows Angebot stets mit dem Argument zurückgewiesen, daß Nukleartests für. die USA wichtig seien, solange die Strategie der Abschreckung es nötig macht, die eigenen nuklearen Waffenvorräte entsprechend zu modernisieren. Die Sowjets könnten ein derartiges Moratorium risikolos anbieten, da

wth/DW. Washington sie einen erheblichen Testvorsprung vor den USA hätten. Außerdem weigern sich die USA, einem Testverbot zuzustimmen, solange es keine aus-reichenden Verifizierungsabkommen für derartige Tests gibt.

Im übrigen gibt es deutliche Hinweise dafür, daß diese jüngste Initiative Gorbatschows nicht so sehr auf die europäischen Alliierten als vielmehr direkt auf die amerikanische innenpolitische Szene gerichtet ist.

#### LEITARTIKEL SEITE 2: Alles auf eine Karte

Erste Reaktionen von amerikanischen Kongreßmitgliedern zeigen, daß er damit auch Erfolg hat. Senator Edward Kennedy hieß die Initiative Gorbatschows gestern willkommen und nannte die Absage der Reagan-Administration einen "Beweis dafür, daß sie es mit einer Lösung des Testproblems nicht ernst meint". Der Abrüstungsexperte Thomas Downey aus dem Repräsentantenhaus bezeichnete die Behauptung des Wei-Ben Hauses, daß die Sowjets einen Testvorsprung hätten, als "Unsinn".

Abrüstungsexperten der Administration stellten fest, daß Gorbatschow das Moratorium vor allem deshalb noch einmal hochgespielt habe. um sicherzustellen, daß es zu einem Hauptpunkt auf der Tagesordnung des kommenden Gipfeltreffens mit Reagan wird. Gorbatschow hatte in seiner Rede erstmals von einem Treffen mit Reagan noch in diesem Jahr ohne Vorbedingungen gesprochen. Ein umfassendes Teststopp-Abkommen wäre "unbestreitbar das wichtigste reale Ergebnis", sagte er.

In Bonn ist die sowjetische Anklindigung des Testmoratoriums bis zum 1. Januar 1987 überwiegend positiv aufgenommen worden. Außenminister Genscher sagte die Unterstützung der Bundesregierung bei allen Bemühungen um einen umfassenden Teststopp zu. Die sowjetische Verlängerung könne dabei nützlich sein. Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Volker Rühe sprach von einem "begrüßenswerten Schritt", der "eine konstruktive westliche Antwort finden sollte". Den USA riet er, eine "Denkpause zur Förderung von Verhandlungen einzulegen".

## Künftig weniger Macht für Chinas KP

Politiker um Deng Xiaoping wollen politischen Entscheidungsprozeß reformieren

JOCHEN HEHN, Hongkong Nach einer kurzen Atempause ist in die Reformpolitik der Volksrepublik China wieder Bewegung gekommen. Dabei handelt es sich jedoch weniger um wirtschaftliche Reformen, die das Reich der Mitte in den vergangenen Jahren so grundlegend verändert haben. Im Mittelpunkt der Überlegungen der Politiker um Deng Xiaoping steht diesmal eine Reform des politischen Entscheidungsprozesses. Wenn sie den bisher kühnsten Vorschlägen tatsächlich folgt, wird sie das Gesicht des kommunistischen China noch radikaler verändern.

Die anvisierte politische Reform, die mit einst als bourgeois geltenden Begriffen wie Demokratie, Freiheit, Humanismus und Menschenrechte umschrieben wird, setzt das Skalpell an das organisatorische Herzstück der KP Chinas, den "demokratischen Zentralismus". Die Öperation soll die Patientin", die Partei, die an einer Überfülle von Machtbefugnissen zu ersticken droht, von dem auf ihr lastenden Druck befreien und statt des-

## **Explosion in** Sonnenkraftwerk für Forschung

Eine Natriumgas-Explosion hat gestern einen Brand in einem spanischen Experimental-Sonnenwerk bei Tabernas (Provinz Almeria) ausgelöst, der am Abend noch nicht gelöscht war. 50 Kubikmeter Natriumgas hatten sich durch Kontakt mit der Luft entzündet und waren explodiert. Zwei Beschäftigte wurden leicht

Das Feuer griff auf die Büros und anderen Anlagen des zu den modernsten Sonnenkraftwerken Europas zählenden Komplexes über. Es erfaßte den gesamten Natriumkreislauf der Anlage und darf wegen der Explosionsgefahr nicht mit Wasser bekämpft werden. Das Natriumgas ist giftig und kann nur mit Graphit gelöscht werden. Die Bevölkerung von Tabernas, so die Behörden, war jedoch nicht in Gefahr. Das Kraftwerk ist ein Projekt der Internationalen Energiebehörde, an der die USA und europäische Länder beteiligt sind. In derselben Gegend steht ein weiteres Sonnenkraftwerk, nämlich das deutsch-spanische Projekt "GAST". sen Regierungsstellen, Industriebetriebe mit weitreichenden Zuständigkeiten aus- statten.

Nach den Außerungen führender chinesischer Politiker und dem breiten Raum zu schließen, den die Medien des Landes diesem sensitiven Thema einräumen, scheint die Entscheidung in der Führungsspitze über das Ja zur neuen Reform schon gefallen zu sein. Lediglich über das Ausmaß Demokratisierungsprozesses dürfte es auf der 6. Plenartagung des XIL ZK der Partei im Herbst hitzige Diskussionen geben. Widerstand gegen die Politik-Reform ist nämlich mit Sicherheit zu erwarten, denn der Verzicht auf Macht wird von vielen gestandenen Parteikadern als ein schmerzlicher Schritt empfunden.

Aus der in China geführten Diskussion werden einige Kernpunkte der Dengschen Politik-Reform deutlicher erkennbar. Da ist einmal von der "horizontalen Aufteilung der Macht" die Rede, einer Trennung der Funktionen von Partei und Regierungsstellen. Als positives Beispiel dafür dürf-

## Mehr Mittel

Forschungsminister Heinz Riesen-huber (CDU) hält eine verstärkte Grundlagenforschung in der Informationstechnik für unerläßlich. Diesem Ziel dient ein gestern vorgelegtes Rahmenkonzept, wonach bis 1992 die Zahl der auf diesem Gebiet tätigen Wissenschaftler von derzeit rund 1700 auf mehr als 4000 erhöht werden soll. Großforschungseinrichtungen des Bundes sollen verstärkt für den Bereich Informationstechnik eingesetzt werden. Gleichzeitig hat Riesenhuber an die Industrie appelliert, sich an der Gründung von Forschungsinstituten für bestimmte Projekte "auf Zeit" zu beteiligen. In den USA, so der Minister, arbeiteten auf dem Gebiet der Informationstechnik an Großinstituten außerhalb der Universitäten mehr als 26 000 Wissenschaftler und Ingenieure. Das US-Verteidigungsministerium habe 1985 Aufträge im Volumen von 20 Milliarden Mark vergeben. Europa müsse erhebliche Anstrengungen unternehmen, um über eine "eigenständige Technologiebasis zu verfügen".

te die Auflösung der von Parteifunktionären kontrollierten rund 45 000 Kommunen auf dem Land gelten, die bis in die Familien hineinregierten und während der Reform in der Landwirtschaft innerhalb nur eines Jahres (1983/84) durch Gemeindeverwaltungen ersetzt wurden, die nur noch über nicht-politische Angelegenheiten entscheiden dürfen.

Die Demokratisierung soll jedoch nicht nur Partei und Regierungsstellen, sondern auch den einzelnen Bürger erfassen. Ausgewogene und trag-fähige Entscheidungen könne man nur in einer demokratischen Umgebung treffen, meinte Vize-Premier Wan Li und forderte die führenden Kader seines Landes auf, die "demokratischen Rechte des Volkes zu achten und ihm zu erlauben, seine Meinung, ja seine Opposition zu äußern".

Ein weiteres Kernstück der Reform soll der direkten oder indirekten Beteiligung des Volkes am politischen Entscheidungsprozeß gelten, etwa durch Einführung eines allgemeinen

## **Stoltenberg: Echte** Steuerentlastung

Die "echten Steuerentlastungen" bei der für die kommende Legislaturperiode vorgesehenen Steuerreform soliten nach Auffassung von Bundes-finanzminister Gerhard Stoltenberg deutlich spürbar über 20 Milliarden Mark liegen. Wie der Minister gestern vor der Presse in Bonn erklärte, würden die Steuerausfälle etwa 40 Milliarden Mark ausmachen. Über die Grundsätze der in zwei Stufen zu realisierenden Reform bestehe bereits heute Einvernehmen zwischen den Koalitionsfraktionen. Einige Punkte müßten insbesondere noch mit den unionsgeführten Ländern abgeklärt werden. Gemeinsames Ziel sei ein linear-progressiver Tarif mit Abbau der Grenzbelastung vor allem für die mittleren Einkommensgruppen, Abschaffung der Gesellschafts- und Börsenumsatzsteuer und Reform der Körperschaftsteuer. Die gegen eine Absenkung der Steuerquote gerichteten Steuervorschläge der SPD seien eine "Weichenstellung in die falsche Richtung".

## Post-Gewinn steigt um drei Milliarden

Schwarz-Schilling: Es gibt keine Pläne für Gebühren-Erhöhungen im nächsten Jahr

Die Deutsche Bundespost wird in diesem Jahr ihren letztjährigen Investitionsrekord noch einmal um 1,6 Milliarden auf 18,1 Milliarden Mark heraufschrauben. Das bedeutet immerhin eine Steigerung um 9,4 Prozent. Wie Bundespostminister Christian Schwarz-Schilling gestern bei Erläuterung des Geschäftsberichtes 1985 vor der Presse in Bonn erklärte, sei dieser Betrag größer als die von den acht größten deutschen Industrieunternehmen in 1985 getätigten

Investitionen. Der Jahresgewinn wird mit gut drei Milliarden Mark im laufenden Jahr zwar höher ausfallen, als in der Planung ausgewiesen (2,5 Milliarden), aber doch deutlich unter dem 85er Ergebnis von 3,6 Milliarden Mark zurückbleiben. Der 87er Gewinn dürfte nach Schwarz-Schillings Einschätzung bei 1,5 bis zwei Milliarden Mark liegen. Gleichwohl weigerte sich der

mögliche Gebührenerhöhungen im nächsten Jahr zu machen. Bisher gebe es keinerlei Plane oder Absichten, die Gebühren für Briefe, Päckchen und Pakete anzuheben.

Schwarz-Schilling wies in diesem Zusammenhang darauf hin, daß es der Post im Jahr 1985 (mit dem er "durchaus zufrieden" sei) wie auch im laufenden Jahr erneut gehingen ist, die Gebühren der Post und Postbahndienste - mit Ausnahme des Postzeitungsdienstes - stabil zu halten. Damit sei die Post erstmals seit 20 Jahren über den Zeitraum einer Legislaturperiode hinweg ohne Erhöhung der Postgebühren ausgekommen. Im Fernmeldewesen habe es per Saldo sogar erhebliche Gebührensenkungen gegeben. Für die Zukunft könnten generelle Gebührenermäßigungen angesichts der ständig steigenden Investitionen allerdings nicht erwogen werden. Trotz des Zwangs

Minister, konkrete Angaben über zur Rationalisierung hat die Post ihren Personalbestand 1985 um 4420 Arbeitskräfte aufstocken können. "von Arbeitsplatzvernichtung also keine Spur". Auch das Ausbildungsangebot konnte um 1500 auf 18 000 Stellen erhöht werden und wird 1986 nochmals um 300 steigen.

> Die Fort- und Weiterentwicklung der neuen Kommunikationstechniken bleibt eine der wichtigsten Aufgaben der kommenden Jahre. In dieser Entwicklung sieht die Bundesbank in ihrem neuesten Monatsbericht "nicht unbeträchtliche Risiken", auch wenn sich die Post mit der Digitalisierung des Fernsprechnetzes und dem Aufbau der Glasfasernetze neue geschäftliche Chancen eröffne. Gefahren sehen die Währungshüter auch in der Subventionierung des Postwesens durch das Fernmeldewesen. Bedenklich sei die rückläufige Gewinn- und Ertragsentwicklung. Seite 2: Die Post past an

DER KOMMENTAR

## Die Grundlage

Was den Aufwand für For-schung und Entwicklung - Geld wie Personal - angeht, nimmt die Bundesrepublik eine Spitzenposition in der Welt ein. Es gibt indes empfindliche Defizite, vor allem in der Informationstechnik. Hier will For-schungsminister Riesenhuber nachbessern: Bis 1992 sollen nach seinen Plänen etwa 4000 (statt bisher nur 1700) deutsche Wissenschaftler auf diesem Gebiet tätig werden. "Auf Zeit" strebt er eine enge Kooperation zwischen staatlich wie privatwirtschaftlich finanzierten Instituten an. Damit beschreitet er, deutscher Tradition entsprechend, einen mittleren Weg zwischen starkem Staatseinfluß (Japan) und dem freien Spiel privatwirtschaftlicher Kräfte (USA).

Die Intensität der Grundlagenforschung ist lange ein Markenzeichen der vom Staat alimentierten deutschen Hochschulen gewesen. Entsprechend gering war die Bereitschaft der Privatwirtschaft, sich hier finanziell zusätzlich zu engagieren. Die "Drittmittel" für die Universitäten kommen noch immer größtenteils aus mehr oder weniger verdeckten staatlichen Töpfen, etwa aus den Bundeszuschüssen für die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Die Industrie wird nun in Heller und Pfennig ihre Bereitschaft dokumentieren müssen, hier mehr Verantwortung zu übernehmen. Denn diese Grundlagen sind auch ihr Fundament. Es ist höchste Zeit, daß Hoch-schule und Wirtschaft nach Phasen größter Distanz und Irritation zusammenrücken; ihre Eigenständigkeit gefährdet das nicht. Die Bundesrepublik würde sich indes verheben, wollte sie allein auf sich oder den Zukauf fremden Wissens vertrauen. Die Weltwirtschaft ist ein enger Verbund. Eureka mit seinen anwendungsorientierten Programmen - sprich: marktfähigen Produkten - ist ein Anfang. Mit guten Gründen drängt Bonn seine Partner, stärker in die Grundlagenforschung zu investieren. Auch die Geisteswissenschaften sind ein Teil davon.

## Rebmann ermittelt gegen **Tamilen-Organisation**

Verdacht der Erpressung von "Schutzgeldern"

Beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg ermittelt seit einigen Monaten eine "Sonderkommission Tiger" gegen tamilische Schutzgeld-Erpresser. Der Name der Sonderkommission ist der tamilischen Rebellenorganisation "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE) entlehnt, die für einen eigenständigen Tamilenstaat in Sri Lanka kämpft und im Verdacht steht, Landsleute in der Bundesrepublik Deutschland, die hier als Asylbewerber leben, zu "Spenden" für den

"Befreiungskampf" zu zwingen. Generalbundesanwalt Kurt Rebmann hat inzwischen die Ermitthungen an sich gezogen. Gegen zehn tamilische LTTE-Leute wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Mitgliedschaft in einer "kriminellen Vereinigung von bundesweiter Bedeutung"

Monatlich bis zu 200 000 Mark kommen – so ein "Stern"-Bericht – durch Bandenkrieg und Schutzgelderpressung unter den 30 000 in der Bundesrepublik lebenden Tamilen zusammen. Wer sich weigere, Geld zur Verfügung zu stellen, bekomme zu hören, daß für zurückgebliebene

## Kassen planen

höhere Beiträge Die Beiträge zur Krankenkasse steigen möglicherweise noch in diesem Jahr. Der Bundesvorsitzende der Ortskrankenkassen, Wilhelm Heitzer, begründete dies mit den anhaltenden Ausgabensteigerungen. Hauptkostentreiber seien in diesem Jahr nicht die Ärzte und Zahnärzte, sondern die Krankenhäuser. Im Arbeitsministerium sind derzeit die ersten Vorbereitungen für eine Strukturreform der Krankenversicherung nach der Bundestagswahl 1987 in Arbeit. Seite 9: Kostentreiber

Verwandte auf Sri Lanka nun "keine Garantie mehr übernommen" werden

Wie die Sicherheitsbehörden befürchten, ist damit zu rechnen, daß die in jüngster Zeit vermehrten Aktivitäten extremistischer Tamilen-Gruppen auf dem Boden der Bundesrepublik zu einem "neuen Sicherheitsproblem" werden. Bislang seien die "Tiger"-Gruppen nicht besonders in Erscheinung getreten. Deshalb wurden sie auch nicht im jüngsten Verfassungsschutzbericht des Bundesinnenministeriums erwähnt. Bonner Sicherheitsexperten erläuterten, Tamilen seien in den vergangenen Jahren "gelegentlich" durch Brandstiftung, unerlaubten Waffenbesitz und Prügeleien in der eigenen Volksgruppe oder mit Indern aufgefallen. Als Hauptorte solcher Gewalttätigkeiten wurden Frankfurt und Karls ruhe genannt.

Der Sprecher des hessischen Innenministeriums. Jan von Trott, wollte sich zu den Ermittlungen auf Bundesebene "ausdrücklich nicht außern". Man habe jedoch "Kenntnis von der Existenz" der "Tiger"-Orga-

#### Koalition soll über Sanktionen beraten

Zur Beilegung der Differenzen innerhalb der Bonner Regierungskoalition in der Frage von Sanktionen gegen Südafrika hat der stellvertretende CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Volker Rühe ein Spitzengespräch von CDU, CSU und FDP gefordert. In einem Interview mit dem Kölner "Express" forderte Rühe zugleich alle Koalitionspolitiker auf, sich "mit ihrer Privatmeinung zurückzuhalten".

"Was wir brauchen, ist eine einheitliche Linie", sagte der Politiker. Seite 8: Eigene Sanktionen

## Rauschgift-Welle in der CSSR. Jugendliche schnupfen Kokain

"Gesellschaft unvorbereitet getroffen" / Drogen-Transitplatz Prag?

CARL GUSTAF STRÖHM, Wien

Der Drogenkonsum ist in der Tschechoslowakei zu einem ernsten Problem geworden. Die Zeitung "Pruboj" berichtet von einem alarmierenden Anwachsen von Rauschgiftdelikten besonders in Nordbohmen. Die Zahl der (vor allem jugendlichen) Abbhängigen werde voraussichtlich in den kommenden Jahren noch zunehmen. Die Rauschgiftwelle, so das tschechoslowakische Blatt, habe die Gesellschaft der CSSR vollkommen unvorbereitet getroffen.

Die Jugendlichen, so die Zeitung Pruboj", schnupfen hauptsächlich. Sie nehmen Kokain oder Codein-Tabletten. Viele "Erfahrene" griffen aber bereits zur (Heroin)-Spritze. Auch Todesfälle habe es schon gegeben. "Pusher" seien unter anderem Taxifahrer, Hotelpersonal, illegale Geldwechsler und Studenten, Als Ursachen für den wachsenden Drogenkonsum nennt die slowakische Jugendzeitung "Smena" Neugierde, aber auch den "Mangel an Zuwendung und Verständnis". "Pruboj" spricht sogar vom "Zerfall des Familienlebens" in der Tschechoslowakei. Wie sehr das Land von der Rauschgiftwelle getroffen worden ist, zeigt auch, daß 1985 in Prag ein Dealer-Netz ausgehoben und auf dem Flughafen drei Kilogramm Heroin im Verkaufswert von drei Millionen Mark beschlagnahmt wurden. Prag scheint damit zum Drogen-Transitplatz für Westeuropa geworden zu sein. Dabei fallen offenbar für einheimische Zwischenträger zumindest einige Krümel vom harten Stoff auch für den eigenen Verbrauch ab.

Die Drogenszene in der Tschechoslowakei, die vor wenigen Jahren noch von einigen Amateuren beherrscht wurde, hat sich inzwischen professionalisiert. Zwar ist es gerade für Jugendliche ziemlich schwierig, an Kokain und Heroin heranzukommen, aber die Wege werden zunehmend einfacher. Angeblich treten viele tausend afrikanische und asiatische Studenten, die in der CSSR stu-dieren, als Lieferanten auf. Mit diesem "Neben-Job" verschaffen sie sich "dicke Gelder". Das vermuten jedenfalls die Prager Behörden.

## DIE WELT

## Menschen und MiG

Von Peter M. Ranke

Leonid Wolowskij in Gorki bekam eine Gefängnisstrafe, weil er das Buch "Exodus" von Leon Uris verliehen hatte. Sachar Sunschajn aus Riga mußte fünf Jahre hinter Gitter, weil sein Ausreiseantrag nach Israel angeblich eine "Diffamierung des Sowjetstaates" war. In Israel wartet seit fünfzehn Jahren Ilana Friedmann auf ihre Schwester Ida Nudel, die erst nach Sibirien, dann in die Moldau-Republik verbannt wurde, weil sie nach Israel wollte. Ilana: "Die Sowjets reden dauernd von Frieden, aber eine fünfundfünfzigjährige Frau lassen sie nicht ausreisen"

Keine israelische Regierung kann darauf verzichten, bei Gesprächen mit Sowjetfunktionären die Verfolgung der Juden in der Sowjetunion auf die Tagesordnung zu bringen; schließlich ist Israel die Heimat und Zuflucht von Verfolgten. So geschah es auch bei den jüngsten Gesprächen in Helsinki, aber die ersten sowjetisch-israelischen Verhandlungen seit neunzehn Jahren wurden nach neunzig Minuten abgebrochen. Wenn von Menschenrechten die Rede sein soll, verlassen die Sowjets den Tisch.

Moskau wolle eventuell ein Konsulat in Israel eröffnen, um sich in spätere Nahostverhandlungen einzuschalten, hieß es. Das ist nun erst einmal vorbei. Aber die Israelis können auch ohne sowjetischen Konsul leben; so bleibt ihnen eine Agentenund Verbindungsstelle zu radikalen Arabern erspart. Die Meinung, der Kreml steuere eine "neue" Nahostpolitik an und suche den Ausgleich mit Israel, erwies sich wieder einmal als Illusion.

Tatsache hingegen bleibt: Zweimal, 1967 und 1973, haben die Sowjets durch sofortige Neurüstung geschlagener Araberstaaten Friedensverhandlungen verhindert. Moskau unterstützt die beiden radikalsten Regierungen, die in Damaskus und in Tripoli, als seine Bundesgenossen in der NATO-Flanke. Obwohl der syrische Verteidigungsminister Tlass offen erklärt, nur ein Krieg gegen Israel könne den Nahostkonflikt lösen, erhält Syrien modernste MiG-29 und weittragende, treffgenaue Raketen zum Vernichtungskrieg. Das ist die Wirklichkeit sowjetischer Nahostpolitik. Helsinki war nur eine Episode.

## Die Post paßt an

Von Arnulf Gosch

Lin stolzes Geschäftsergebnis 1985 konnte Bundespostminister Christian Schwarz-Schilling gestern der Öffentlichkeit präsentieren: Bei einem um zwei Milliarden auf knapp 48 Milliarden Mark gewachsenen Umsatzvolumen hat der Gelbe Riese einen Gewinn von 3,6 Milliarden Mark erwirtschaftet. Und das vor allem vor dem Hintergrund stabiler Gebühren im Postbereich und Gebührensenkungen im Fernmeldebereich. Gleichzeitig konnte die Post – allen Unkenrufen zum Trotz – ihren Personalbestand um 4420 Arbeitskräfte aufstocken und ihr Ausbildungsplatzangebot noch einmal um 1500 auf 18 000 Lehrstellen erhöhen. Das ließ sich der größte Ausbilder der Nation immerhin 1,3 Milliarden Mark kosten.

Was aber noch wichtiger erscheint: Die Post schraubte ihre Investitionen in Sachanlagen von 14,6 auf 16,5 Milliarden Mark und damit auf eine neue Rekordmarke herauf. Nach Expertenschätzung sicherte dieses Staatsunternehmen damit 200 000 Arbeitsplätze in der Wirtschaft. Und das diesjährige Investitionsvolumen soll noch einmal um 1,6 Milliarden Mark auf die neue Rekordhöhe von 18,1 Milliarden Mark wachsen.

Das alles sind sehr beeindruckende Zahlen. Aber gerade deswegen wird Schwarz-Schilling im nächsten Jahr nicht um kräftige Gebührenanhebungen herumkommen. Denn die Kosten steigen, und der Gewinn wird weiter deutlich zurückgehen.

Dabei nimmt der Zwang zu umfangreichen Investitionen sogar noch zu, weil diese Republik mit mehr als 26 Millionen Telefonhauptanschlüssen allmählich in den Sättigungsbereich gerät. Die fernmeldetechische Produktpalette der Post muß also laufend geändert, erweitert und dem Markt angepaßt werden. Stichworte hierfür sind Digitalisierung, ISDN und Glasfaser

Der Minister sprach gestern schon selbst von sich zwangsläufig ergebenden Abschwächungen der Ertragslage, und die Bundesbank macht sich hierüber bereits Sorgen; sie spricht von "nicht unbeträchtlichen Risiken". Es ist zwar verständlich, daß Schwarz-Schilling vor den Wahlen ungern von Gebührenerhöhungen spricht. Aber sie kommen.

## Europa und das Blei

Von Wilhelm Hadler

Einzelstaatliche Gesetzgebungspläne verfangen sich immer häufiger im Gestrüpp europäischer Rechtsvorschriften. Beispiele dafür liefert vor allem der Umweltschutz. Selbst wenn sie wollte, könnte die Bundesregierung nicht dem Wunsch der Länder nach einem Sofortverbot von bleihaltigem Normalbenzin nachkommen. Sie ist durch eine EG-Richtlinie gebunden und hat denn auch bisher nur versprochen, sich in Brüssel für eine Ausnahmegenehmigung stark zu machen.

Die einschlägige Direktive verpflichtet die EG-Staaten, spätestens vom Oktober 1989 an unverbleites Benzin anzubieten. Sie erlegt ihnen jedoch zugleich auf, dafür Sorge zu tragen, daß "auf ihrem Hoheitsgebiet verbleites Benzin in ausgewogener Streuung zur Verfügung steht".

Ausdrücklich wird in dem Text festgehalten, daß der freie Verkehr und die Vermarktung von Benzin nicht aus Gründen des Bleigehalts verhindert oder begrenzt werden darf. Allerdings wird nicht speziell zwischen Normal- und Superkraftstoff unterschieden.

Eine Ausnahmeregelung für die Bundesrepublik dürfte nicht leicht durchzusetzen sein. Schließlich sind die EG-Bestimmungen einstimmig verabschiedet worden und erst am 1. Januar in Kraft getreten. Bonn hatte zwar von vornherein Bedenken geäußert, letztlich aber (im Zusammenhang mit Kompromissen über die EG-einheitlichen Abgaswerte für Kraftwagen) doch zugestimmt. Nach dem Erkenntnisstand vom Jahre 1985 entsprach das Datum für die obligatorische Einführung von bleifreiem Benzin den Fristen, die die Erdöl-

und Automobilindustrie für ihre Investitionen brauchte.

Die Partner werden Bonn vorwerfen, von einem politischen Kompromiß wieder abzurücken, weil sich das deutsche Konzept steuerlicher Anreize für die Umstellung auf bleifreies Benzin als ungenügend erwiesen habe. Bonn hat Grund, ein Verhalten zu vermeiden, das eine abschreckende Wirkung auf andere EG-Vereinbarungen ausüben könnte. Die Richtlinien über die Kfz-Emissionen hängen zum Beispiel noch immer in der Luft. Denn nach wie vor ziert sich Dänemark, seine Unterschrift zu geben.



"Alkohol? Tabak? Tamilen?"

KLAUS BÖHLE

## Alles auf eine Karte

Von Rose-Marie Borngäßer

Laum jemand war überrascht, als der KPdSU-Chef Michail Gorbatschow in seiner zweiunddreißigminütigen Fernsehrede am Montagabend verkündete, daß die UdSSR ihr einseitiges Moratorium für jegliche Kernexplosionen noch einmal verlängert, und zwar diesmal bis zum 1. Januar 1987. Man hatte diese Mitteilung bereits nach Ablaufen der Frist am 6. August 1986, also vor zwölf Tagen, erwartet. Denn nach der Katastrophe von Tschernobyl kann sich die UdSSR Kernwaffentests so bald nicht mehr erlauben, oder jedenfalls nicht zugeben, daß sie Kernwaffentests betreibt. Es würde ihr ein miserables Image bescheren.

Außerdem haben die Sowjets ih-

Außerdem haben die Sowjets ihre Testreihe – im Gegensatz zu den Amerikanern – längst abgeschlossen. Eine leere Propagandahülse also, die da verschossen wird, und die amerikanische Regierung hat dem auch unverzüglich darauf

hingewiesen. Wenn etwas auffällt an dieser Rede von Gorbatschow, so ist es ihre Länge, ehe er zum Aussagekern kam: Volle dreißig Minuten brauchte der Kremlchef, um sich für dieses Moratorium zu rechtfertigen. Ein beschwörender Ton Das klang nicht so forsch und fest wie einst. Da sprach nicht jemand, der alle Fäden in der Hand hält. Hinter seinen defensiven globalen Rechtfertigungsformeln ließ Gorbatschow das Gesicht des Verlierers vom Genfer Gipfeltreffen durchblicken: Dort ist das SDI-Projekt unangetastet geblieben, dort wurde die Tagesordnung über Rüstungskontrollfragen hinaus auf Menschenrechtsprobleme und Krisenherde wie Afghanistan und Nicaragua ausgedehnt.

Immerhin jedoch nutzte der Kremlchef geschickt die Anstrengung dieser Rechtfertigung und plazierte in der ihm eigenen propagandistischen Manier einige dialektische Haken. Allerdings verdunkelte der völlig abwegige Vergleich zwischen der Katastrophe von Tschernobyl und dem Absturz von "Challenger" dieses rhetorische Propagandafeuerwerk.

Der erste Mann der Sowjetunion nahm seinen Fernsehappell wahr, um indirekt eine Antwort auf Ronald Reagans Brief zu geben, ohne

daß er die vereinbarte Vertraulichkeit zwischen den beiden Supermächten verletzte. Gorbatschow sprach wiederum das Problem der chemischen Waffen und der chemiefreien Zone an und erinnerte an die Stockholmer Gespräche; und wie selbstverständlich erklärte er erneut die Bereitschaft der UdSSR zur Kontrolle und Inspektion von Abrüstungsmaßnahmen. Hier hat die Sowjetunion seit einiger Zeit eine öffentliche und pauschale Kehrtwendung nach jahrelanger Verweigerungshaltung vorgenommen, wie es jedenfalls auf den ersten Blick scheint - tatsächlich steckt hier der Teufel nach wie vor in den von Moskau eingewendeten Details; die Gespräche zu diesem entscheidenden Punkt stecken

weiterhin in der Sackgasse. Gleichzeitig versuchte Gorbatschow wieder, die US-Regierung von ihrer Opposition und die USA von der übrigen Welt zu isolieren. Wieder zog er alle Register von Krieg und Frieden, verwies auf seine diversen "Friedensoffensiven" -angefangen vom Januar dieses Jahres bis zuletzt seinem Auftritt in Wladiwostok. Und da der Vorschlag eines Atomstopps weltweit populär ist, baute der sowjetische schickt aus, um die "Gruppe der Militaristen" in der Umgebung des US-Präsidenten, die seiner Meinung nach allein für alles Unheil verantwortlich ist, ins Abseits zu



Das Ergebnis des Ministertreffens vorweagenommen: Gorbatschow

stellen; sein Gesprächspartner selbst kommt dabei gut weg. So reklamiert Gorbatschow das Vertrauen der Dritten Welt und der Staatengruppe der sechs unter Führung Indiens; er zitiert Stimmen aus den NATO-Ländern und beruft sich auf ebensolche skeptischen Stimmen in den USA selber.

Das interessante an diesem Versuch, wieder einmal allein den USA die Schuld und die Schurkenrolle zuzuschieben, ist allerdings, daß erstmals ein sowjetischer Führer öffentlich nicht nur an die Gegner der Washingtoner Politik in aller Welt appelliert, sondern auch – an die Gegner seiner Politik in seinem Land.

Diese Opposition im eigenen Lande – die der Abrüstungsgegner; die Opposition der Systemgegner bleibt natürlich unerwähnt – war zweifellos immer vorhanden, Gorbatschow aber bringt sie zum ersten Mal ins Gespräch. Und zwar in der Form, daß er "besorgte" Briefe nemit, die ihn täglich erreichten; Briefe, deren Verfasser nach der Sicherheit des eigenen Landes fragen. Er wiegelte sie gekonnt mit dem Hinweis auf die ganze übrige

Bemerkenswert an diesem Fernseh-Auftritt Gorbatschows ist weiterhin die Tatsache, daß er bereits jetzt seine Reise nach Washington zum erneuten Gipfeltreffen längst fest einkalkuliert, das positive Ergebnis der anstehenden Außenministerkonferenz im September bereits vorwegnimmt.

Mit diesem Extraschritt prescht Gorbatschow weit vor. Er spielt ein gewagtes Spiel. Denn dieses Mal darf er nicht mit leeren Händen in den Kreml zurückkehren. Deshalb malte er auch dramatisch die "historische Chance" aus, daß er und Reagan ein Abkommen über den beiderseitigen Teststopp unterzeichnen würden.

Doch wie immer stand hinter diesem Wortgeklingel über Abrüstung und Frieden die "Vision", den Amerikanern zuzumuten, auf SDI zu verzichten. Oder wie die Kreml-Strategen präzisieren: Verzicht auf Entwicklung, Erprobung und Indieniststellung des SDI-Systems. SDI bedeutet der Sowjetunion sehr, sehr viel – deshalb setzt Gorbatschow dieses Mal in Amerika alles auf eine Karte.

## IM GESPRÄCH Violeta Chamorro

## Die mutige Witwe

Von Werner Thomas

Neulich hat Präsident Ortega mit dem Gefängnis gedroht. Das Verhalten der "La Prensa"-Führung grenze an Landesverrat, sagte er. In den USA wären solche Personen längst hinter Gitter gekommen. Violeta Chamorro schrieb ihm prompt einen Brief und erklärte sich bereit, eine Haftstrafe anzutreten.

Sie bekam keine Antwort.

Diese Frau ist unantastbar. Auch die sandinistischen Comandantes, die selbst den Kardinal Miguel Obando Bravo rüpelhaft behandeln, zollen ihr Respekt. Über "Dona Violeta" schwebt ein Heiligenschein.

Während der siebziger Jahre kämpfte Violeta Chamorro gegen Anastasio Somoza, der im Januar 1978 ihren Mann Pedro Joaquin ermorden ließ, den Verleger der "Prensa" und prominentesten Oppositionspolitiker. Heute bekämpft sie die damaligen Revolutionare, die Sandinisten. Diese hätten eine "marxistischleninistische Zwangsherrschaft" errichtet, die in mancher Beziehung noch schlimmer sei als die Somoza-Ära. "Jetzt müssen wir neun Somozas erdulden." Das sandinistische Politbüro "Direccion Nacional" umfaßt die neun ranghöchsten Comandantes.

Seit die "Prensa" im Juni von der Regierung des "Freien Nicaragua" für unbestimmte Zeit geschlossen wurde – was Somoza nie gewagt hatte –, eskalierte Violeta Chamorro ihr Engagement. Sie empfängt im "Prensa"-Gebäude an der Carretera Norte Besucher und erläutert, was sie von den Sandinisten hält. Im Gegensatz zu Señora Chamorro sind die anderen Widersacher des Regimes zurückhaltender geworden, ein Ergebnis der wachsenden Repression. Die Ausweisung des Bischofs Pablo Antonio Vega Anfang Juli stimmte selbst den Kardinal vorsichtiger.

Violeta Chamorro, eine stattliche, attraktive Frau mit markanten Gesichtszügen, weiß, wovon sie spricht. Sie war von Juli 1979 bis Marz 1980 Mitglied der ersten sandinistischen Junta und konnte beobachten, wie



Sogar für die Sandinisten unan-

die Weichen in östlicher Richtung gestellt wurden. Sie mußte aber auch erfahren, daß viele Landsleute ihre Warnungen mißachten und auf die Comandantes hören.

Die Differenzen über diese Revolution gehen durch die eigene Familie. Die ältere Tochter Claudia dient dem sandinistischen Nicaragua als Botschafterin in Costa Rica. Der jüngere Sohn Carlos Fernando steuert die Propaganda-Zentrale der FSLN und das Parteiorgan "Barricada". Der ältere Sohn Fedro Joaquin, einst Chefredakteur der "Prensa", mobilisiert wiederum von Costa Rica aus die Öffentlichkeitsarbeit der Opposition. Die jüngere Tochter Laura assistiert der kränkelnden Mutter und chauffiert sie in einem betagten Volvo durch Managua.

Dennoch herrscht kein offener Streit. "Wir kommen gut miteinander aus", berichtet Violeta Chamorro, "ich telefoniere täglich mit Claudia." Sie meint: "Die Politik ist eine Sache, das Familienleben eine andere. Jeder soll seinem Gewissen folgen."

Daran hält auch sie sich. Am Verlagsgebäude der "Prensa" verkündet ein Transparent: "Zum Schweigen gebracht, aber nicht unterworfen".

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

#### THE GUARDIAN

Zu sagen, daß Gorbatschow einen Propagandasieg errungen hat, hieße die Überlegungen abwerten, die dem Testmoratorium und eigentlich dem Technologieproblem in seiner Gesamheit zugrunde liegen... Er bringt keine Opfer, denn wenn er es täte,

## Hamburger @ Abendblall

Es beschaftigt sich mit der Forderung nach Sanktiesen gegen Södachten: Es gibt keine schlechtere Politik als die, die nach dem Grundsatz handelt: Weil es die anderen machen, machen wir es auch ... Wer eigentlich sagt uns, daß Wirtschaftssanktionen an diesen himmelschreienden Verhält-

wäre er sein Amt bald los.

#### AUGSBURGER ALLGEMEINE

nissen (dort) etwas ändern würden?

e sekreibt zum Neue-Heimst nagnamischnii:

Ob jemals Licht in das verfilzte Dickicht von Kumpanei und parteipolitischer und gewerkschaftlicher Vetternwirtschaft gelangen wird, darf bezweifelt werden. Geld zum Klagen scheint der Konzern noch zu haben. Er will beim Bonner Untersuchungsausschuß mitbeteiligt sein. Die drei leeren Stühle für Beobachter seiner Wahl reichen ihm nicht. Zwar hat die erste Instanz des Verwaltungsgerichts in Köln dieses Verlangen zurückgewiesen und von sich aus den Streitwert auf 100 000 Mark festgelegt. Doch die Neue Heimat vermag

die Aussichtslosigkeit ihres Begehrens nicht einzusehen. Sie klagt bei der nächsthöheren Instanz und will bis zum Bundesverwaltungsgericht gehen. Doch den Untersuchungsausschuß kann sie demit nicht stoppen.

## Rhein-Zeitung

Das Koblenzer Blatt mein chen Gemeinsunkölten:

Ans welchen Gründen auch immer: Kohl spricht sich für gemeinsame Lösungen in der Asylfrage aus, Brandt und Rau plädieren für einen "Konsens der großen Parteien in der Energiepolitik", Blüm und die Sozialexpertin der SPD, Anke Fuchs, entdekken Parallelen bei dem komplexen Problem der Alterssicherung und der Harmonisierung der sehr unterschiedlichen Systeme (Arbeiter, Angestellte, Beamte). Bei näherem Hinsehen wird man hinter den Worten von der Übereinstimmung noch erhebliche Unterschiede, ja schroffe Gegensätze entdecken.

## Le Monde

The Theorem

Sie geht auf die Bevällstrang in Sudan ein: Die Streitkräfte Khartums zögern nicht, in den ländlichen Gebieten, die die Rebellen unterstützen, die Politik der verbrannten Erde anzuwenden. Die Rebellen ihrerseits bedienen sich immer häufiger der wirtschaftlichen Blockade, um den Gegner in die Knie zu zwingen. Unter diesen Umständen wird es zunehmend schwieriger werden, die internationalen Hilfsleistungen bis zu den notleidenden Menschen gelangen zu lassen.

## Wer gibt, dem wird gegeben – bei Staatsaufträgen

Wundersame Parteienfinanzierung à la française / Von Joachim Schaufuss

Wird die "Affäre Christian Nucci" zum politischen Skandal?
Diese Frage stellt man sich in Frankreich, nachdem die Staatsanwaltschaft den sozialistischen Abgeordneten und früheren Entwicklungsminister wegen Veruntreuung öffentlicher Mittel zur Verantwortung ziehen will.

Ein gewöhnliches Strafverfahren scheidet wegen der parlamentarischen Immunität Nuccis aus. Außerdem verwendete er die Mittel wohl nicht für sich persönlich, sondern zugunsten seiner Partei. Demnach müßte er nach Artikel 68 der Verfassung vor den Haute Cour gestellt werden – ein von beiden Häusern des Parlaments gewähltes Sondergericht.

Dies wäre das erste solche Ausnahmeverfahren in der V. Republik. Schaden müßte es nicht nur der Sozialistischen Partei. Auch die Finanzierung der anderen Parteien dürfte zur Sprache kommen. Diese ist aber bei allen zweifelhaft.

Das jedenfalls behauptet die frühere Umweltministerin Huguette Bouchardeau. In einem Interview mit "La Croix" erklärte sie, daß in

Frankreich keine Partei nur von den Mitgliederbeiträgen und von uneigennützigen Geschenken lebe. Jede erhalte überdies von interessierter Seite Geld, das sich der Kontrolle entziehe. Während sich die Rechte dabei vor allem auf die Geschäftswelt stütze, wende sich die Linke vorwiegend an die von ihr kontrollierten Gemeinden, die zur Aufbesserung der Parteikasse inoffizielle Abgaben erhöben.

Dabei geht man davon aus. daß.

Dabei geht man davon aus, daß, wer einen höheren Obolus entrichtet, sich größere Chancen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge ausrechnen darf - und bei dem in Frankreich vorgeschriebenen Genehmigungsverfahren für die Errichtung von Großflächengeschäften. Das wäre, wenn erwiesen, die Verbindung von Spende und Geschäftsvorteil, die in Deutschland, etwa im Fall Flick, eben nicht nachweisbar war. Und in den departementalen Genehmigungskommissionen geben die Gemeindevertreter den Ton an. Zu ihnen gehörte auch Nucci; wie viele französische Minister ist er nebenher Bürgermeister (von Beaurepaire, Departement Isère). Daß Briefumschläge auch in Frankreich eine Rolle spielten – die Minister bekamen regelmäßig fünfstellige Summen auf diesem Wege vom Premier –, regt die Phantasie zusätzich an.

Die Kommunistische Partei dagegen stützt sich vor allem auf Zuwendungen aus Moskau, obwohl
auch sie in der Wirtschaft ihre Gönner hat. Ausländische Hilfe sollen
auch die französischen Umweltschützer erhalten, vor allem von
den deutschen Grünen Näheres ist
dazu nicht bekannt; gesprochen
wird viel; in einem Land wie
Frankreich ist schon das bloße Gerücht, jemand werde vom Ausland
finanziert, politisch sehr nachteilig.
Aber "Affären" werden daraus

allenfalls in der sommerlichen Sauregurkenzeit. Sobald sich die Wellen wieder geglättet haben, gilt das Thema als tabu. Dann werden die Parteien wieder im Trüben fischen. So schildert es "Le Monde". Flick-Affäre hin. Nucci-Affäre

Flick-Affare hin, Nucci-Affare her, über Beziehungen zwischen Geld und Politik sprechen die Franzosen ungern, weil sie überhaupt von Geldangelegenheiten

ungern sprechen. Deshalb hat die hiesige Presse auch eine ganz andere Einstellung zu solchen Affären als etwa die amerikanische. Selbst die kommunistische "Humanité" hüllt sich – was die Parteifinanzierung betrifft – in Schweigen, während der "Figaro" die damit zusammenhängenden Probleme für schlicht "unlösbar" hält.

Der Regierung kommt der Fall Nucci zwar zustatten. Aber sie vermeidet Attacken auf die Sozialisten – im Interesse der "Cohabitation" mit Staatspräsident Mitterrand? Oder weil man nie weiß, wann der Blitz im eigenen Lager einschlägt? So dürften die Dinge wieder im Sande verlaufen. Es sei denn, daß die Regierung, wie sie angekündigt hat, den Parteien erlauben sollte, das ganze Jahr im Fernsehen zu werben.

Das nämlich müßte bezahlt werden. Woher aber sollen die Parteien das Geld dafür nehmen, wo ihre Mitgliederbeiträge doch ständig zurückgehen? Schon wird überlegt, daß der Staat dann die Kosten für die teuren Werbespots wenigstens teilweise erstatten müßte. Gegenwärtig übernimmt er nur einen kleinen Teil der Wahlkampfauslagen, im wesentlichen der für Plakate und Broschüren.

Deshalb wurden in den letzten Jahren immer wieder Vorschläge zu einer korrekten Parteifinanzierung gemacht. Am weitesten ging 1979 die Regierung Barre, die jeder Partei im Verhältnis zur Zahl ihrer Abgeordneten und Senatoren staatliche Subventionen zukommen lassen wollte. Aber dieses bisher einzige Gesetzesprojekt wurde noch vor der Debatte in der Nationalversammlung auf Kommissionsebene verworfen, weil es die Parteien als Gegenleistung verpflichten sollte, über ihre Finanzen dem Staat Rechenschaft zu legen.

Warum lehnen sie das ab – weil alle etwas zu vertuschen haben? Oder weil man sich in Frankreich prinzipiell ungern ins Portemonnaie schauen läßt? Parteienfinanzierungsprobleme gibt es quer durch die demokratischen Länder, hier lauter, dort leiser, hier perfektionistischer, dort lockerer "gelöst". Aber ein Patentrezept hat, wie man wieder sieht, keiner.



## Alkohol in Polen: Das blaue Wunder an der Weichsel

Der Griff zur Flasche hat sich in Polen 31 einer Seuche entwickelt. Kirche und Regime ind alarmiert

Von CARL G. STRÖHM

ie Geschichte liest sich, als stamme sie aus einem schlechten Filmdrehbuch – und trotzdem ist sie aus dem Leben gegriffen: Als im Februar dieses Jahres ein Bürger der polnischen Hauptstadt Warschau einen schweren Herzanfall erlitt, mußte er nicht nur sieben Stunden warten, bis endlich ein Rettungswagen erschien, der ihn ins Krankenhaus brachte. Als er im Hospital eingeliefert wurde, waren dort sowohl der Portier als auch die diensthabenden Krankenwärter sinnlos betrunken. Der Patient starb, bevor ein Arzt geholt werden konnte "Polen entfernt sich durch seinen

grassierenden Alkoholismus immer weiter von der Zivilisation und von einem menschenwürdigen Leben." Diese Feststellung stammt nicht etwa aus Oppositionskreisen oder aus der Umergrund-"Solidarität", sondern aus einem regimetreuen Kommentar von Radio Warschau. Die polnischen Kommunisten versuchen auf diese Weise, Anschluß an die Anti-Wodka-Kampagne des sowjetischen Genossen Gorbatschow zu finden. Was aber an Einzelheiten über das Ausmaß des Alkoholmißbrauchs an der Weichsel bekannt wird, steht den Zuständen kaum nach, wie sie an der Moskwa und Wolga auf diesem Ge-

\_\_\_\_

3-9:3

1. 42

شند

- 2

<u>ئ</u> --

. . .

ſ

......

: :::

9 25° 118°

2.

جبية الأرة بداء المنتشانية إلى المنتشانية

\*\*\*\*\*\*

Allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres haben besondere Kontrollgruppen in Polen 22 000 Personen angehalten, die im betrunkenen Zustand an den Toren ihrer Arbeitsstätten erschienen. Das Problem der Trunkenheit am Arbeitsplatz und des Trinkens während der Dienstzeit werde in Polen von Jahr zu Jahr gravierender, heißt es in der Sendung des Warschauer Rundfunks, 1984 wurden – abgesehen von jenen Personen, die bereits an den Werks- und Büroeingängen in betrunkenem Zustand abgefangen worden waren – in den Betrieben selber, also bereits an den Maschinen und Drehbänken, 35 000 Alkoholisierte durch den Werkschutz ausfindig gemacht und aus dem Verkehr gezogen. 1985 war die Zahl der Arbeitsplatz-Trinker bereits auf 38 000 gestiegen. Dabei dürfte die wirkliche Zahl um vieles höher liegen: Denn nicht alle polnischen Betriebe verfügen über interne Sicherheitskräfte, die sich um die Nüchternheit der Arbeitnehmer kümmern. Und. so Radio Warschau, nicht alle Werkschutz-Funktionäre packen



das Problem "auf prinzipielle und kompromißlose Weise an". Anders gesagt: Viele Aufsichtsorgane lassen beim Auftauchen eines Beschwipsten am Arbeitsplatz alle Fünfe gerade sein - wenn sie nicht sogar selber aktiv an der Sauferei beteiligt sind. Das Trunkenheitsproblem nimmt

in manchen Fällen komische oder wenn man so will - tragikomische Formen an. So wird von einem Direktor eines großen landwirtschaftlichen Betriebes berichtet, der jahrelang seine Untergebenen für gute Arbeit auf den Feldern mit Wodkaflaschen zu belohnen pflegte. Die Sache wäre nicht ans Tageslicht gelangt und der Direktor würde noch heute seine Schnapsflaschen an die Landarbeiter verteilen, wäre es über eine dieser

\_Alkohol-Preisverleihungen" nicht zu einer Schlägerei gekommen, bei der die Miliz (Polizei) eingreifen mußte. So aber flog die Ge-schichte auf. Um die Sache vollends zu einer volksdemokratischen Groteske werden zu lassen: Es stellte sich heraus, daß der Direktor 1985 für 80 000 Zloty das sind umgerechnet rund 1150 Mark - Alkoholika zu Belohnungszwecken für seine Untergebenen angeschafft hatte. Die dazu notwendigen Geldmittel hatte er dem Sozialfonds seines Betriebes entnom-

Die polnische Bevölkerung hat 1985 73 Milliarden Zloty mehr für Alkohol ausgegeben als im Jahr zuvor, heißt es in offiziellen Angaben. Wegen der weitverbreiteten schweren Trunksucht – in Polen werden in erster Linie "harte Sachen" wie Wodka konsumiert – seien "Arbeitskultur und Arbeitsdisziplin" in der Volksrepublik auf einem niedrigen Niveau, sagt Radio Warschau.

Inzwischen hat sich auch der polnische Klerus des Alkoholproblems angenommen und die Gläubigen zur Nüchternheit aufgerufen - bisher allerdings mit kaum größerem Erfolg als die staatlichen Stellen. Diese wiederum können ~ nach dem Vorbild Gorbatschows im sowjetischen Bruderland - zwar die Symptome be-

kämpfen und die Betrunkenen, so sie tiefe Enttäuschung gefolgt. Sie hat zu einer Flucht vieler Polen aus der Gesellschaft und aus der Politik geführt. Die einen haben sich in den kleinen

ihrer habhaft werden, bestrafen. Sie können auch den Schnaps durch Preiserhöhungen oder Produktionsdrosselungen schwerer zugänglich machen. An den Kern des Problems kommen sie aber nicht heran, weil dieser im System selber liegt: auf den nationalen Aufschwung des Jahres 1980 und auf die kurzlebige "Solidaritäts"-Ära. Und: Den betrogenen Hoffnungen auf ein besseres Leben, die in der Gierek-Zeit aufgekeimt waren, ist nach der Verkundung des Kriegsrechts durch Jaruzelski ein schwerer Katzenjammer, eine

nung auf Freiheit und ein wenig "normalen" Wohlstand hat zu dieser Fluchtbewegung nach innen wie nach außen geführt (die Zahl der bei Touristenreisen in den Westen abspringenden Polen geht inzwischen in die Tausende). Auch die tristen Zustände im Lande selber animieren dazu, alles zu vergessen und sich angesichts der zerstörten Umwelt. besonders in den polnischen Industrie-gebieten und Großstädten - Oberschlesien etwa gehört zu den ökolo-gisch am meisten verwüsteten Gebieten Europas – einen Rausch anzu-trinken. Das Saufen wird zu einer Art inneren Emigration, aber auch zu einer Verweigerung gegenüber einem

Kreis der Familie zurückgezogen (da-

her der in Polen zu beobachtende Ba-

by-Boom), die anderen betäuben die

Perspektiv- und Aussichtslosigkeit

durch den Griff zur Schnapsflasche

Nicht nur die enttäuschte Hoff-

und neuerdings auch zu Drogen.

System, das, angefangen von der In-dustrieproduktion bis zur gesundheitlichen Versorgung der Bevölke-rung, nicht einmal halbwegs funktioniert. An drastischen Beispielen fehlt es nicht: So berichten Fachleute von katastrophalen" Zuständen im polnischen Gesundheitswesen, von chronischem Medikamentenmangel in den Krankenhäusern – soger Aspirin und Vitamin C seien schwer zu bekommen - und von unterbezahltem und überfordertem Gesundheitspersonal. Die betrunkenen Kranken-

wärter, die den Infarktpatienten auf dem Gewissen haben, sind nur die Spitze eines Eisberges von systembedingten Unzulänglichkeiten

nächsten Saison haben dann die Deutschen das Nachsehen.

Wenn der Zoll Jagd auf Raubfischer macht

Holländer und Dänen fischen alles, was sich in der Nordsee bewegt - und oft mehr, als ihre EG-Quote erlaubt. Die deutschen Fischerei-Schützer sind häufig machtlos.

Von GEORG BAUER

er Anblick des auf eine Lafette montierten leichten Maschinengewehres, dessen Lauf drohend auf die holländischen Fischer gerichtet war, beeindruckte diese herzlich wenig. "Steckt das Ding weg, wir haben nicht 1945", mußten sich die deutschen Zollbeamten sagen lassen. Die spöttische Bemerkung offenbarte das ganze Dilemma der Ordnungshüter auf hoher See. Sie hatten das PS-starke Boot der Holländer zwar aufgebracht, doch nun standen sie vor der Frage: Wie können wir den Kapitän dazu bewegen, Beamte zur Kontrolle des Fanggeschirrs und des Fangs an Bord zu lassen?

Der Einsatz der Waffe, mit der die Zollboote 1980 auf Anweisung des Bundesfinanzministeriums nach wiederholten Zwischenfällen auf hoher See ausgerüstet worden waren, verbot sich. Im Widerstreit der Rechtsgüter, hier Fischerei-Schutz, da Schutz des Lebens, schiebt die in der Bundesrepublik Deutschland gültige Rechtsauffassung dem Waffengebrauch einen Riegel vor.

Die Frage, wie die Fischerboote auf Nord- und Ostsee kontrolliert werden können, stellt sich den Beamten des Zolls und der Fischereiaufsicht mit Beginn jeder Fangsaison im April. Die Zahl der Verfolgungsjagden auf holländische, aber auch dänische oder deutsche Fischer, die zu Beginn der 80er Jahre bundesweit für Schlagzeilen sorgten, ist dank verstärkter Kontrollen zwar zurückgegangen, doch beendet ist das Spektakel mit seinen auch diplomatischen Verwicklungen nicht.

Zwei Beamte wurden einfach gekidnappt

Der jüngste Vorfall bewies das einmal mehr. Zwar hatte der Kapitän des holländischen Kutters "Twee Gebroeder" noch zwei Beamte des Fischereischutzbootes "Eider" an Bord gelassen, doch dann war er mit seinen oeiden "Neuzugängen", die ihn zur Kontrolle nach Büsum lotsen wollten, Richtung Helgoland auf und davon gebraust. Die PS-schwache "Eihatte das Nachsehen. Und erst die zu Hilfe gerufene "Alfeld", ein Schiff des Bundesgrenzschutzes, nahm von Helgoland aus die Verfolgung auf. Nach einer wilden Jagd in bester Wildwest-Manier konnte der Kutter schließlich gestoppt werden. Folge: Die Netze wurden beschlagnahmt und der Laderaum versiegelt.

Ein Punkt bringt die deutschen Fischer auf die Palme. Mit ihrem kettenbeschwerten Geschirr reißen die Hollander den Meeresgrund auf und scheuchen die Plattfische - den Edelfisch Seezunge und die Scholle - auf und in die Netze. Ein Eutkommen der Fische ist wegen der hohen Geschwindigkeit der Kutter nicht möglich. Die Maschen der Netze sind so eng, daß selbst die Jungtiere, deren Fang erst ein Jahr später erlaubt ist. sich in den Netzen verfangen. In der

Wie lukrativ gerade der Verkauf

der Seezunge ist, zeigte das Verhalten eines Holländers, dessen Fang von den Behörden in der Bundesrepublik beschlagnahmt worden war. Er kaufte den Fang kurzerhand wieder auf.

Bei der Jagd nach den "Räubern" macht eine Waffe allerdings Eindruck: die chemische Keule. "Wenn wir die einsetzen, macht der Fischer alles, was wir sagen", meint Uwe Hansen, Kapitän auf dem Zollboot "Helgoland" mit Stützpunkt in Bü-sum. Dann sei es auch leichter, Beamte überzusetzen.

In oft halsbrecherischen Manövern müssen die Großkutter der Holländer mit ihren bis zu 2400 PS, neben denen sich die meisten deutschen Boote wie Nußschalen ausnehmen, Richtung Heck angesteuert werden, um möglichst ohne Gefahr für Leib und Leben des Beamten ein Springen an Bord des anderen Bootes zu ermögli-

Gefälschte Zertifikate. versiegelte Räume

Doch schon an Bord beginnen die Tricks. Nur Kutter bis zu einer bestimmten Bruttoregistertonnenzahl oder einer bestimmten Brems-PS-Zahl dürfen in der Zwölfmeilenzone fischen. Aber stimmen die von holländischen Behörden ausgestellten Zertifikate mit der tatsächlichen Grö-Be des Kutters überein? Mit Blick auf versiegelte Räume und gedrosselte Motoren begegnet so mancher Beamte den Papieren mit einer gehörigen Portion Mißtrauen.

Wenn der Fischereiaufsicht oder dem Zoll freilich ein Räuber ins Netz geht, wird es teuer. Der Fang wird einkassiert und das Geschirr in einem deutschen Hafen demontiert. Das kann bis zu 250 000 Mark kosten.

Einem Übelstand im EG-Fisch-Scharmützel wurde hingegen endgültig abgeholfen. Nach dem Fang dürfen die Fische nicht mehr auf den Booten verarbeitet werden. Gerade die dänischen Fischer hatten sich hier hervorgetan. Noch auf den Schiffen oder Booten verarbeiteten sie den Fang. Bei der Überprüfung standen die Zollbeamten hilflos vor der "Suppe": Die einzelnen Zutaten dieser Fischmischung konnten sie nicht mehr identifizieren.

Doch der Zoll sieht besseren Zeiten entgegen. In den kommenden Jahren wird die Flotte mit moderneren Booten ausgerüstet. Ein schnelles Absetzen der Fischer mit schlechtem Geen wird dann erschwert we Oft konnten die Beamten nur am Radarschirm verfolgen, wie sich beim Nähern ihres Bootes ein Pulk von Kuttern flugs nach Westen absetzte. Die zur Beweisführung vor Gericht entscheidende Frage, ob die Fischer mit ihren Großkuttern nun in der Zwölfmeilenzone geräubert oder au-Berhalb der Zone gefischt hatten, ließ sich bisher bei Grenzfällen nur schwer beantworten. "Ohne klare Positionsbestimmungen aber kommen wir vor Gericht nicht durch", sagt Uwe Hansen. Entscheidend aber ist nach dem übereinstimmenden Urteil aller an der Aufsicht beteiligten Kräfte die permanente Präsenz der Boote auf See. Deren Einsatz wird von einer zentralen Stelle in Cuxhaven so koordiniert, daß die Einsatzzeiten der Boote für Uneingeweihte nicht erkennbar sind. Schließlich dürften sich die Raubfischer nie in Sicherheit

## Damen-Quintett oder Nostalgie in der "Dl

Blas zer Arbeit, blas an der Drehbank: Werkschutz und Miliz haben in diesem Jahr

Von H. R. KARUTZ

einzelmännchens Wachtparade" schallt aus der jüngsten Nische der "DDR"-Gesellschaft: Fünf Musikerinnen aus der alten Residenzstadt Meiningen in Thüringen gründeten das erste Damen-Salonorchester der "DDR". Das Profi-Quintett nennt sich "Bonbonnière" – ein weiteres Indiz für die Sehnsucht nach neuer, geselliger Gemütlichkeit.

Der "Meininger Theaterbericht", Künder der Musen im ehemaligen Hoffheater-Städtchen der Herzöge von Sachsen-Meiningen, spricht von der "DDR"-Nouveauté: "Bonbonnière - wer bekommt bei diesem Wort nicht Appetit auf leckere Süßigkeiten", heißt es da. Und: "Wer würde sich dazu nicht gern in ein kleines Café einladen lassen, wo man leise, unaufdringliche Musik...hören kann?" So gerät der Autor des Berichts über die einfallsreichen Damen an Klavier, Klarinette, Geige und Cello ins Schwärmen.

Das "Glühwürmchen" ist nicht totzukriegen

Da es eine Frauen-Rockband schon 21 ansehnlichen Umsätzen bei der staatlichen "Amiga"-Plattenpreß-Gesellschaft gebracht hat, mag das bürgerliche Gegenstück auf der Hand gelegen haben. Die "DDR" nimmt auch bei den Noten-Amazonen den Wettbewerb mit westlichen Damen-Bands auf. In TV-Talkshows hiesiger Machart sind Damenorchester bekanntlich längst zu einem wohlklingenden Ausstattungsstück avanciert.

Der Noten-Schlüssel zum Erfolg der "Bonbonnière" mit ihren zuckrigen Zauber-Melodien à la Paul Linckes "Glühwürmchen flimmre", den "Schlössern, die im Monde liegen" oder Johann Strauß' "G'schichten aus dem Wienerwald" lag in der

befindet sich das Stadttheater - ein rühmliches Haus europäischer Tradi-

Denn die "Meininger", später zu Unrecht bespöttelt, prägten in Wilhelminischer Zeit durch ihren detaileetreuen Stil und beträchtlichen Aufwand eine ganze Theater-Epoche. Die fünf Damen stehen dort beim Theater-Orchester unter Vertrag.

Die Idee zu einer - unterdessen zwischen Saßnitz und Schmalkalden bekannten - reinen Frauen-Band, spezialisiert auf zart arrangierte Ohrwürmer aus der guten alten, unsozialistischen Zeit, kam der Orchester-Chefin: Petra Link, Arzt-Ehefrau und

Meininger August-Bebel-Straße. Dort Mutter eines Töchter-Trios, spielt im klassischen Sinne des Wortes bei den musikalischen Bonbon-Fabrikantinnen die erste Geige.

> Die alte Schlager-Bitte .... und geben Se dem Mann am Klavier, noch'n Bier, noch'n Bier" läßt sich bei Viola Jeimek nicht beherzigen - sie ist die Jüngste im "Bonbonnière"-Bunde. Zu den schwierigsten Anfangs-Problemen der Neuschöpfung aus Thüringens Künstler-Klausen gehörte es, passendes Notenmaterial zu bekommen. Ohnedies schwierig in der "DDR", war in diesem Falle guter Rat besonders teuer – denn die Spielart der Damen gehörte bisher nicht zur gängigen kulturpolitischen Tonlage.

den bissigen Hinweis von Petra Link, daß Salonmusik im gängigen Jugendlexikon über Musik von 1985 mit dem Hinweis verdammt wird, derartige Stücke hätten in der sozialistischen Gesellschaft \_ihre Existenzbedingungen verloren".

Gänzlich anders sahen dies die Urlauber in den staatlichen Erholungshotels in Oberhof (Thüringer Wald): Dort fiedelten die Damen zur Premiere, und es gab das, was im Angelsächsischen "standing ovations" heißt. Die Gäste mußten ihr gesamtes Repertoire vom Blatt spielen. Denn Petra Link, Carmen Vlas, Renate Kubisch und Carole Beyer geben keine



Ovationen schon zur Premiere: Das Damen-Salonorchester "Nonbonnière" aus Melningen FOTO: JÜRGENS

dentlich läuft ein vorher sorgfältig einstudiertes Programm ab - Ehrensache für die Nachfahren von Musikern, die ehedem unter Hans von Bülow, Richard Strauss und Max Reger in der Hofkapelle konzertierten. Zur Erinnerung: Die Berliner Philharmoniker wurden seinerzeit gegründet.

damit man den Meiningern etwas ent-

gegenzustellen hatte. Philharmonischer Ehrgeiz plagt die liebenswürdigen Kaffeehaus-Spielerinnen aus dem "DDR"-Süden nicht, Sie "tingeln" fleißig von Betriebsfest zu LPG-Fête, vom Fernsehauftritt zur schwungvoll-schmalzigen "Toselli"-Serenade vor den Potsdamer Delegierten des 11. SED-Parteitages. Da kommen bei den Genossen ganz neue Seiten zum Klingen.

Walzerseligkeit - kein ideologischer Sündenfall

Die Damen mit dem Flair verflossener Zeiten absolvierten bereits ihren 50. Auftritt. Manchmal mögen sie vom volkseigenen Luxusliner "Arkona" träumen, dem Ex-"Traumschiff", Wer wollte nicht einmal eine fünfwöchige Reise in Richtung Kuba absolvieren?

Walzerselige Strauß-Melodien, aber auch ein schmucker Blues oder der Ragtime der \_roaring twenties" sind bei den Interpretinnen aus dem Städtchen, das noch beute über ein Etablissement "Sächsischer Hof" verfügt, in besten Händen.

Auch ideologisch scheint ihr fröhlicher Rückzug ins "Chambre Séparée" sinnvoll und einsehbar. Im kleinen Ratgeber "Kunst der Vergangenheit - Last oder Lust?" aus dem SED-eigenen Dietz-Verlag räumt Autor Horst Haase jedenfalls ein: "Denn wegen Beethoven tu ick keen Schritt loofen" - dies sei ein weit verbreitetes Motto der Werktätigen.

## "Harte Arbeit" steht auf dem ersten Platz

Von RAINER NOLDEN

ie aufmüpfige Jugend von einst, die Blumenkinder und Rebellen der endsechziger und siebziger Jahre, sie sind zum größten Teil ihrer Welt abhanden gekommen und sorgen sich nun hübsch bürgerlich darum, die Familie zu ernähren und das Eigenheim abzuzahlen. Es ist still geworden an den Universitäten, nicht nur hierzulande, sondern auch in Amerika. Die Ruhe an den Hochschulen ist manchem gar unheimlich geworden, was das Magazin "California" (Los Angeles) zu einer Umfrage an 30 kalifornischen Universitäten bewogen hat.

Das Bild, das dieser Test zeichnet kann Väter und Mütter, kann auch die Politiker ruhig schlafen lassen. Denn Vorbild für die meisten sind Eltern und Großeltern; Jesus Christus liegt an dritter Stelle noch vor Ronald Reagan.

88 Prozent glauben an Gott oder an ein anderes "höheres Wesen"; und ein Drittel gab "Die Bibel" als beliebtestes Buch an, gefolgt von Salingers Aufbruchroman der fünfziger Jahre. "Der Fänger im Roggen". Präsident Reagan wird sich freuen, daß er immerhin von 58 Prozent der Befragten unterstützt wird; der Rest bezeichnete sich als den Demokraten nahestehend. Selbst der Angriff auf Libyen wurde von 36 Prozent als das Ereignis beurteilt, das sie auf ihr Land "überaus stolz" macht.

Was ist der größte Garant für den

Erfolg im Beruf? "Harte Arbeit" steht an erster Stelle, gefolgt von Intelligenz. Beziehungen nehmen den dritten Platz ein; ein Abschlußzeugnis der "richtigen" Universität steht an vierter Stelle; "Glück" spielt im Beruf die geringste Rolle. Auslandserfahrungen interessierten die Befragten überhaupt nicht.

Für die Legalisierung von Kokain sprachen sich 10 Prozent aus, knapp die Hälfte (41 Prozent) kannte Leute, die Drogen nehmen. Beim Sex heißt die Devise: entweder reichlich oder gar nicht. 27 Prozent behaupteten, noch keine Erfahrungen auf diesem Gebiet gemecht zu haben; 19 Prozent hatten einen, zwölf Prozent zwei Partner vorzuweisen. Aber 42 Prozent gaben an, drei oder mehr Verhältnisse genossen zu haben. Und knapp die Hälfte erlebte "das erste Mal" erst jenseits der Volljährigkeit. Auch sonst bleiben die Mädels und Jungen sauber in "God's Own Country": Nur zwei Prozent lesen den "Playboy".

Amerikas Jugend - eine brave angepaßte Gesellschaft in der Gesellschaft? Man mag einwenden, daß 617 kalifornische Studenten (von insgesamt mehr als 12 Millionen im ganzen Land) nicht repäsentativ sind für die Jugend einer ganzen Nation, vielleicht nicht einmal für den Bundesstaat. Aber der Trend ist eindeutig: Er führt nicht nur in die konservative Richtung; er macht Anstalten, eine ganze Weile dort zu bleiben.

## Arbeitgeber: Aussichten für Jugend besser

Die Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten Jugendlicher

haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Darauf wies die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hin. Die Zahl der jüngeren Arbeitslosen sei seit Mitte 1984 um über 100 000 zurückgegangen und läge jetzt erheblich unter 500 000. Der generelle Arbeitsplatzzuwachs sei somit Jugendlichen mehr zugute gekommen als anderen Altersgruppen. Entspannungstendenzen zeigten sich auch auf dem Ausbildungsstellenmarkt. Nach

DGB-Schätzungen wird die Zahl der Jugendlichen ohne Lehrstellen 1986 gegenüber dem Vorjahr um fast ein Viertel auf 241 000 zurückgehen. Angesichts dieser Tendenzen gingen die angekündigten Herbst-Aktionen des DGB gegen die Jugendarbeitslosigkeit an der Wirklichkeit gänzlich vorbei, so die Arbeitgeber.

#### **Bremer Abgeordneter** kandidiert nicht

Der Bremer SPD-Bundestagsabgeordnete Ernst Waltemathe hat seine Kandidatur für den Landesvorsitz zurückgezogen. Die Vorstandsmitglieder des Bremer SPD-Unterbezirks Ost hatten sich am Vorabend mit acht

#### **Planen Sie Thre** berufliche Zukunft so konsequent und umfassend wie Ihre Geschäfte.

Nutzen Sie deshalb auch alle Chancen, die Ihnen der große WELT-Stellenteil für Fach- und Führungskräfte bietet.

#### Jeden Samstag in der WELT

zu zwei Stimmen für Gesundheitssenator Herbert Brückner ausgesprochen. "Da ich selbst für die SPD in den Wahlkampf ziehe, wollte ich nicht zu einem parteiinternen Wahlkampf beitragen", sagte Waltemathe.

## Mohnhaupt und Klar verweigern Aussage

Die ehemaligen RAF-Führer Christian Klar und Brigitte Mohnhaunt haben trotz Zwangsandrohung im Boock-Prozeß in Stuttgart-Stammheim ihre Zeugenaussage verweigert. Sie sollten sich im Revisionsverfahren gegen ihren früheren Komplizen Boock zu dessen Drogenabhängigkeit äußern.

#### Dormagen legt Beschwerde ein

Die Stadt Dormagen wird beim Oberverwaltungsgericht Münster Beschwerde gegen den Eilbeschluß des Verwaltungsgerichtes Düsseldorf vom 4. August einlegen, durch den die Stadt gezwungen ist, eine Gesamtschule einzurichten.

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Second class postage is paid at Englewood, NJ 07631 and at additional maling offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS. INC. 560 Sylvan Avenue, Engleges to: DIE WELL, GERONALT DATA CATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Engle-wood Critis, NJ 07632.

## Von AXEL SCHÜTZSACK

🔪 ie Diskussion über die ungelöste deutsche Frage hat in der Bundesrepublik an Intensität zugenommen, seitdem behauptet worden ist, daß sie nicht mehr offen sei. Kurt Sontheimer, Professor für politische Wissenschaften, hat Krisensymptome einer verunsicherten Republik entdeckt, die in der Diskussion über die deutsche Frage und die Identität der Deutschen sichtbar werden. Die Virulenz des ungelösten Deutschlandproblems offenbart sich derzeit in einer zweidimensionalen Auseinandersetzung über die deutsche Frage.

Während das Auseinanderdriften der beiden großen politischen Parteien in ihren Grundvorstellungen über die Problematik der deutschen Teilung mit Akribie von den Medien der Bundesrepublik registriert wird, werden, nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit, auf deutschlandpolitischen Tagungen und in den Hörsälen deutscher Universitäten Gedanken und Modelle zur Überwindung der Teilung entwickelt, die eine nationalstaatliche Lösung ausschließen. Zahlreiche Hochschullehrer berichten übereinstimmend über eine im Sinne von Sontheimer in beträchtlichem Umfang verunsicherte Universitätsjugend, deren Unbehagen an der deutschen Teilung sich in neutralistischen Konföderations- und Staatenbundmodellen offenbart.

Dem Konföderations- wie auch dem Staatenbundmodell liegt die These zu Grunde, daß im Blick auf die geopolitische Lage Deutschlands und den geschichtlichen Erfahrungen mit dem deutschen Nationalstaat eine nationalstaatliche Lösung der deutschen Frage weder möglich noch wünschenswert sei. Obwohl der Nationalstaat in den osteuropäischen Staaten als Gegengewicht zur sowjetischen Hegemonialmacht in den letzten Jahren unverkennbar an Gewicht gewonnen hat und auch in Westeuropa trotz europäischer Integrationsbemühungen nirgendwo nationalstaatliche Auflösungserscheinungen zu erkennen sind, wird in Teilen der deutschen Universitätsjugend und in deutschlandpolitischen Seminaren eine nationalstaatliche Lösung der deutschen Frage in wachsendem Ma-Be als geschichtlich überholt abquali-

Auf einer Tagung, die dem Generalthema .Denkmodelle und rechtliche Perspektiven einer Wiedervereinigung" gewidmet war, wurde davor gewarnt, das Problem der deutschen

## Ein neuer Patriotismus auf der Suche nach Formen der Einheit



Greifbar nahe und doch so fern erscheint diesen Ost-Berlinern der freie Teil Deutschlands, FOTO: DPA

Einheit aus der "Verengung des historischen Blickwinkels auf die Reichsidee Bismarcks" zu betrachten. In einem Referat des Hamburger Historikers Wolf-Dieter Gruner über "Die Verfassungsstruktur des Deutschen Bundes als Modell einer Wiedervereinigung" sprach sich der Referent dafür aus, auf der Suche nach neuen Formen der staatlichen Einheit nicht an den Bismarck-Staat anzuknüpfen. Unter Berücksichtigung des "natürlichen Sicherheitsbedürfnisses" der Nachbarstaaten Deutschlands müsse man sich vielmehr auf föderative Modelle konzentrieren, die nach Einschätzung von Gruner seit den 70er Jahren wieder deutlicher in die deutschlandpolitische Debatte einbezogen worden sind. Gruner

sprach in diesem Zusammenhang

von einem "neuen Patriotismus", der

sich in der Modellvorstellung von einem blockfreien aber nicht neutralistischen Europa als Ansatzpunkt für die Überwindung der deutschen Teilung riederschlage.

Der Deutsche Bund war nach Auffassung von Gruner ein wichtiger Schritt zum Einbau in ein europäisches Staatensystem. Die Frage, ob dieser Bund auch als Lösungsmodell für die deutsche Teilung dienen könne. ließ Gruner zwar offen; da jedoch die Nachbarstaaten Deutschlands kein Interesse an einer Wiedervereinigung hätten, und eine Lösung der deutschen Frage gegen deren Willen . nicht möglich sei, werde ein nationalstaatliches Modell auch keine Aussicht auf Erfolg haben, sondern nur eine "bündische Form", die ein erster Schritt zur Überwindung der Teilung

Ähnliche Vorstellungen werden offenbar auch in politischen Zirkeln an der Berliner FU kultiviert. Herbert Ammon, der am Studienkolleg der FU für Auslandsstudierende lehrt, hat in einem Beitrag im "Deutschiand-Archiv" die "bequeme Statusquo-Orientierung" in der deutschen Frage scharf kritisiert und in diesem Zusammenhang als Alternative auf einen Beitrag des ungarischen Friedensforschers Ferenc Miszlivetz zum Thema eines deutschen Staatenbundes auf der "Europäischen Friedenskonferenz" in Amsterdam hingewie-

Miszlivetz plädiert für einen Austritt der "DDR" und der Bundesrepublik aus dem Warschauer Pakt und der NATO bei unveränderter Mitgliedschaft im RGW beziehungsweise in der EG und für die Bildung eines

Staatenbundes. Allein schon die aus dieser Föderation resultierenden politischen Sachzwänge auf beide Staaten würden eine internationale Annäherung herbeiführen. Die Gründung dieses neutralen lockeren deutschen Staatenbundes werde den Kern des Supermachtkonflikts in Europa beseitigen.

Die politische Sachzwangtheorie ist auch das Argument, das die Befürworter einer Konföderation zwischen den beiden deutschen Staaten ins Feld führen. Auf einer Tagung des Göttinger Arbeitskreises befaßte sich der Heidelberger Völkerrechtler Theodor Schweisfurt mit den Konföderationsplänen und Vorschlägen Ost-Berlins in den fünfziger Jahren. Schweisfurt bezeichnete zwar die von Walter Ulbricht präsentierten Konföderationskonzepte als unannehmbar, da sie einem Unterwerfungsvertrag der Bundesrepublik unter das Herrschaftssystem der SED gleichgekommen wäre. Doch Schweisfurt bedauerte zugleich, daß die Bundesrepublik nicht auf die späteren Konföderationsvorschläge von Otto Grotewohl eingegangen sei. Bonn habe damit die Möglichkeit ausgeschlagen, Einfluß auf die Politik Ost-Berlins zu nehmen. Der Heidelberger Völkerrechtler, der sich als engagierter Befürworter des Konföderationsmodells bezeichnet, sieht in der Verwirklichung eines solchen Konzepts eine Möglichkeit zur Überwindung der Spaltung. Er wies in diesem Zusammenhang darauf hin, daß der Gedanke an ein neutrales föderatives Deutschland eine beträchtliche Anhängerschaft in der studentischen Jugend habe.

Der entscheidende Einwand gegen eine deutsche Staatenkonföderation wurde von dem renommierten Ostexperten Boris Meissner erhoben. Zwar sei eine Konföderation mit einem Einparteienstaat möglich, nicht aber mit einem totalitären Staat, wie das bei der "DDR" der Fall sei. Auch die Frage, was aus Berlin bei einer Konföderation der beiden deutschen Staaten wird, bringt offenbar die Verfechter des Konföderationsmodells in Verlegenheit. Meissner, der die Frage gestellt hatte, gab auch gleich die Antwort: "In einer deutsch-deutschen Konföderation verschwindet Berlin in einem schwarzen Loch."

Wohin steuern die Deutschen? Dies ist eine Frage, die von ausländischen Teilnehmern deutschlandpolitischer Tagungen immer wieder gestellt wird. Die Furcht vor einem auf Neutralismus zusteuernden Deutschland ist beträchtlich.

## Union will Akten über NH beschlagnahmen

Der Unions-Obmann im Bonner Heimat-Untersuchungsausschuß, Johannes Gerster, will die gewerkschaftseigene Beteiligungsgesellschaft für Gemeinwirtschaft AG (BGAG) mit einer gerichtlichen Beschlagnahme zur Herausgabe der Geschäftsunterlagen zwingen. Zusammen mit dem Obmann der FDP-Fraktion legte Gerster gestern dem Untersuchungsausschuß einen entsprechenden Beschlußantrag zur Durchsuchung der Frankfurter BGAG-Geschäftsräume vor. Gerster zur WELT: "Die BGAG, die zu 96 Prozent Eigentümerin der Neuen Heimat ist, hat sich bisher geweigert, dem Untersuchungsausschuß des Deutschen Bundestages die zur Durchführung seines Untersuchungsauftrages erforderlichen Unterlagen vorzulegen." Dies sei umso bemerkenswerter, wenn man bedenke, "daß die Verantwortlichen des DGB immer wieder verkündet haben, sie seien an der Aufklärung des Neue Heimat-Skandales interessiert". Das SPD-NH-Ausschußmitglied Sperling verwies auf die unklare Rechtslage angesichts der BGAG-Klage gegen den Beweisbeschluß der Bonner Parlamentarier. Deshalb habe man gestern nicht über den CDU/FDP-Antrag entscheiden

#### **Engelhard warnt** vor Jura-Studium

Bundesjustizminister Hans Engelhard (FDP) hat vor der Aufnahme eines Jura-Studiums "aus Verlegenheit" gewarnt. Jeder Abiturient sollte sich vor einem rechtswissenschaftlichen Studium überlegen, ob er sich den "besonderen Anforderungen dieses Fachs gewachsen fühlt", meinte Engelhard. Aktuelle Statistiken zeigten, daß die jungen Juristen immer länger studierten. Im vergangenen Jahr seien etwa 29 Prozent der Kandidaten durch die erste Prüfung gefallen. Die zweite Prüfung hätten rund 11 Prozent nicht bestanden. Auch sei der Arbeitsmarkt für Juristen inzwischen weitgehend gesättigt.

#### KWU-Betriebsrat enttäuscht über SPD

Der Gesamtbetriebsrat der Kraftwerk Union hat in einem Brief an SPD-Chef Brandt seine Enttäuschung über den "energiepolitischen Kurswechsel der SPD" zum Ausdruck gebracht. Bei den Arbeitnehmem "unserer Betriebe" habe sich ne ...beunruhigende Mißstimznung" ausgebreitet. Mit Blick auf die Teilnahme von Brandt an der Veranstaltung "Rock gegen Atom" auf der Loreley heißt es in dem Schreiben, die SPD ließe "die Nähe zur Arbeitnehmerschaft" vermissen.

#### Lafontaine hält an Rotstift-Politik fest

Trotz zahlreicher Proteste aus den Reihen der Opposition will die saarländische Landesregierung an ihren Plänen zur Schließung von Krankenhäusern und weiteren Schulen fest-

## "BZ" zeigt **Rudolf Hess** in der Zelle

menreren Farb- und Schwarz weiß-Fotos aus der Zelle des Hitler-

Stellvertreters Rudolf Hess überraschte gestern Berlins größte Zeitung, die "BZ", die Öffentlichkeit. Die Aufnahmen waren auf unbekannten Wegen an die Zeitung gelangt. Sie sind offenkundig sehr jungen Datums. Wahrscheinlich wurden sie in diesem Jahr aufgenommen. Eines der Fotos zeigt die Wachstu-

be in dem Gefängnis, das von den vier Alliierten im monatlichen Wechsel bewacht wird. In dem Bericht ohne Quellenangabe heißt es dazu, Hess leide unter Muskelschwund am rechten Bein und einer Wirbelsäulenverkrümmung. Seine linke Schulter hänge herab. Außerdem habe er ein schweres Magenleiden, geschwollene Beine und könne nur mit Mühe gehen. Ein Schlaganfall vor neun Jahren habe seine Sehkraft stark beeinträchtigt. Auf dem rechten Auge sei Hess fast blind; die Sehkraft des linken Auges sei stark eingeschränkt.

Zweimal am Tage komme ein Sanitäter, um Medikamente zu verabreichen und den Blutdruck zu messen.



Der 92jährige Hess in seiner 2,7 mal 2,2 Meter großen Zelle. An der Wand

Seit sechs Wochen werde Hess nicht mehr von seinem französischen Seelsorger besucht. In dem Bericht heißt es, dafür seien die Sowjets verant-

Über die Herkunft der Fotos gab die Chefredaktion der "BZ" keine Auskunft. Die britische Militärregierung erklärte, man wisse nicht, wie sie zustande gekommen sind. Der Sohn von Hess, Wolf-Rüdiger Hess, und sein Anwalt Alfred Seidel erklärten auf Anfrage, sie wüßten ebenfalls nichts über die Herkunft der Bilder.

Rudolf Hess, der 1946 in den Nürnberger Prozessen wegen "Verschwörung gegen den Weltfrieden" und "Planung eines Angriffskrieges" zu lebenslanger Haft verurteilt worden war, ist seit 1966 der einzige Insasse des Spandauer Gefängnisses. Er wird unter der Bezeichnung "Häftling Nummer sieben" geführt. Erst vor wenigen Wochen hatte Bundeskanzler Helmut Kohl den sowjetischen Parteichef Gorbatschow schriftlich um eine Begnadigung von Hess gebe-

## "Dann kann man gehen" Dänisches Fernsehen entlarvt "DDR"-Asylantentaktik

Zum erstenmal legte jetzt ein hoher DDR"-Funktionär offen die Absicht der SED-Führung dar, durch den weiterhin ungehinderten Asylbewerber-Strom nach West-Berlin die drei Schutzmächte zu zwingen, die Stadt durch eine westliche "Kontroll-Mau-

Zu einem solchen Grenzregime forderte jetzt der Chefredakteur des SED-Organs "Neues Deutschland", Herbert Naumann, in einem Interview mit dem Dänischen Fernsehen die "Westmächte", wie er sagte, offen auf. Das ZDF-"Heute-Journal" strahlte am Montag abend Ausschnitte aus dem Gespräch aus, das vom Dänischen Fernsehen angeboten worden war. Es spricht für sich.

Dänisches TV: ... aber die DDR hat eine Verantwortung, daß so viele Asylanten über die Sektor-Linie gehen...

Naumann (wütend): Die DDR hat überhaupt keine Verantwortung! Sie ist doch nicht der Grenzbeamte für West-Berlin!

Wenn die Westmächte es wünschen, daß... sozusagen... über diese Sektorengrenze kein Asylant kommt, dann sollen sie doch eine ordentliche Grenzkontrolle dort durch-

Dänisches TV: Aber kann ein Ost-Deutscher so leicht über die Sektor-Linie gehen wie ein Asylant? Naumann (stutzt): Ein Ost-Deutscher... ich meine ein Bürger der DDR, von dem Sie wahrscheinlich sprechen, kann, wenn er im Besitz der nötigen Papiere ist, ungehindert und genauso wie jeder Asylant nach

West-Berlin gehen. Dänisches TV: Aber er kann nicht die Papiere so leicht bekommen wieein Asylant . . .

Naumann (versteht nicht): Was kann er nicht? Die Papiere so leicht be-Dänisches TV: Ja, als ein Asylant.

Naumann (erstaunt): Wieso, ein Asylant braucht doch keine Papiere . . . Dänisches TV: Aber ein DDR-Bür-

ger braucht... Naumann: Ja, die bekommt er von uns. Weil... wir haben ja eine ordentliche... ja... auf dem Gebiet ... sozusagen ... zu Berlin-West. Und die passiert man nach den bei uns gültigen ... äh ... Anordnungen mit einem entsprechenden (Pause) ... Paß. Und wenn man den hat, kann man gehen.

halten. Ministerpräsident Lafontaine (SPD) begründete die Schließungen im nächsten Jahr sollen 54 Schulstandorte zur Disposition stehen mit dem Zwang, zu sparen. Mit Beginn des neuen Schuljahres waren bereits 22 kleinere Schulen dem Rotstift zum Opfer gefallen. Die SPD-Regierung plant, 31 Krankenhäuser zu schließen und damit 1500 Betten abzubauen.

Statt Karten

Am 16. August 1986 entschlief mein lieber Mann, unser guter Vater und Opa

## Adolf Flint

im Alter von 72 Jahren.

Wir trauern um ihn

Brunhilde Flint geb. Friebel Gisela Wegener geb. Flint Harm Schmoldt und Frau Sigrid geb. Flint Uwe Jertrum and Frau Elke geb. Flint Hans-Werner Eckelmann und Frau Jutta geb. Flint Christoph, Katrin, Philip, Kerstin, Claudia, Nina, Christina, Anna und Dana

2000 Hamburg 76 Uhlenhorster Weg 33

Die Trauerfeier findet statt am Montag, dem 25. August 1986, um 11 Uhr im Krematorium Hamburg-Ohisdorf, Halle B. Anschließend erfolgt die Beisetzung im Familiengrab.

## Prof. Dr. Janpeter Kob

Universität Hamburg

\* 20. Dezember 1927 † 12. August 1986 Wir werden Dich nicht vergessen.

Osa Lübeck-Kob und Julius Janpeter Gabriele Kob-Hart Hanno und Linn Alice Hart Cornelius Kob Volker und Gabriele Starke geb. Kob Dr. med. Karsten Kob und Marlies

Barbara Kob geb. Zeller 2000 Hamburg 65 Saseler Chaussee 238 Die Trauerfeier findet statt am Donnerstag, dem 28. August 1986, um 14.00 Uhr in der Halle B des

Wir sorgen für die Gräber. Wir betreuen die Angehörigen. Wir arbeiten für Versöhnung und Frieden.



Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Werner-Hilpert-Str. 2, 3500 Kassel · Postgiro Kontonummer 4300-603 Frankfurt/Main, BLZ 50010060

Nach einem vollendeten Leben entschlief

#### Dora Müller geb. Kähler

† 13. 8. 1986 Else Heinen geb. Kähler

Irangard Grimm Erika Wedler im Namen aller Angehörigen

Soltau, Lüneburger Straße 130 Auf Wunsch der Verstorbenen hat die Trauerfeier in aller Stille stattgefunden. Ausführung: institut Weilner, Soltan

## Familienanzeigen und Nachrufe

können auch telefonisch oder feruschriftlich durchgegeben werden.

Tel.: Hamburg (0 40) 3 47 - 43 80 o. - 42 30 Berlin (0 30) 25 91 - 29 31 Kettwig (0 20 54) 5 18 und 5 24 Telex: Hamburg 2 17 001 77 as d

Berlin 1 84 611 Kettwig 8 579 104

## Shamir lobt Gespräche mit den Sowjets

DW. Jerusalem Der israelische Außenminister Shamir hat die Gespräche zwischen Moskau und Jerusalem trotz des Abhruchs nach 90 Minuten als einen guten Beginn" bezeichnet. Shamir sagte: "Wir haben einen Weg engerer und substantiellerer Beziehungen eingeschlagen." Er betonte, daß die Frage der sowjetischen Juden keine Vorbedingung der Gespräche war. Es sei aber unvorstellbar, daß es eine Verbesserung in dem Verhältnis zwischen der Sowjetunion und Israel geben könne, ohne einen Wechsel in dem bilateralen Verhältnis und in der sowjetischen Haltung gegenüber den sowietischen Juden.

#### **UNO-Großverdiener** sollen gehen

Ein Komitee aus 18 hochrangigen Experten hat vorgeschlagen, aus Kostengründen den Mitarbeiterstab des UNO-Sekretariats um 15 Prozent über drei Jahre einzuschränken. Außerdem sollten weniger Konferenzen und Sitzungen stattfinden.

In dem Sekretariat sind mehr als 11 000 Mitarbeiter beschäftigt. Am härtesten würden die 480 Großverdiener des Sekretariats betroffen, von denen 25 Prozent entlassen würden.

#### Wissenschaftler greifen in US-Schulstreit ein

DW. Washington 72 amerikanische Nobelpreisträger haben die biblische Schöpfungsge-schichte für pseudowissenschaftlich erklärt. In einer Eingabe an den Obersten Gerichtshof in Washington betonen sie, die Evolutionstheorie sei die einzige Erklärung für die Entwicklung des Menschen. Sie sollte deshalb an den Schulen nicht lediglich als eine von mehreren Möglichkeiten zusammen mit der biblischen Schöpfungsgeschichte gelehrt werden.

#2 ខាង

100

70

fest

. . . -

. . . . .

\_ -

. . .

Anlaß für die Stellungnahme der Wissenschaftler ist ein Verfahren, das zur Zeit beim Obersten Gerichtshof als höchster Berufungsinstanz anhängig ist. Dabei geht es um die Frage, ob ein Gesetz des Bundesstaates Louisiana verfassungsmäßig ist, das den Lehrern vorschreibt, die Evolutionstheorie und die Lehre von der göttlichen Schöpfung gleichberechtigt nebeneinander darzustellen

#### Dänisches Plädoyer für atomwaffenfreie Zone

Ar. Bern Der Vorsitzende der dänischen Sozialdemokraten, Anker Jörgensen, hat in einem Interview mit der Ostberliner Tageszeitung "Berliner Zeitung" für die Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Skandinavien plädiert und die Chancen dafür als gut bezeichnet. Jörgensen sagte, dies werde aber ein langer Prozeß sein, da beide Großmächte und beide Militärbündnisse eine solche Übereinkunft garantieren müßten.

#### Adenauer-Stiftung weist Vorwürfe zurück

Konrad-Adenauer-Stiftung wehrt sich gegen Berichte, wonach Gelder der Stiftung an die bewaffnete Linke in Chile geflossen sein sollen (WELT v. 4. 8.). Der Vorsitzende des Stiftungsvorstandes, Bruno Heck, erklärte gegenüber der WELT: "Richtig ist, daß die Konrad-Adenauer-Stiftung bei ihren Partnern strikt die vereinbarungsgemäße und sachgerechte Verwendung der von ihr gewährten Mittel kontrolliert. Sie kann deshalb ausschließen, daß diese Gelder an die bewaffnete Linke Chiles gelangt

## Reagans Idee von dritter Amtszeit

Parteien für eine Verfassungsänderung / Der Präsident selbst hegt keine Ambitionen

FRITZ WIRTH, Washington Ronald Reagan erlaubte sich einen Scherz, und das Publikum tat das Schlimmste, was einem Entertainer" widerfahren kann: Es nahm ibn ernst. In diesen Vorwahlkampftagen nimmt der Präsident häufig Einladungen zu Dinners an, um die Wahl-kampfkassen der Republikaner durch jene füllen zu lassen, die sich solche Essen 2000 bis 3000 Dollar kosten lassen. Bei einer solchen Gelegenheit hatte Reagan laut darüber nachgedacht, ob es nicht besser sei, wenn amerikanische Präsidenten künftig so lange im Amt bleiben könnten, wie die Wähler es würschen, und nicht nach spätestens acht Jahren das Weiße Haus räumen

Das Publikum interpretierte es spontan als den expliziten Wimsch Reagans nach einer dritten Amtszeit und forderte in Sprechchören vier Jahre mehr". Der republikanische Abgeordnete des Repräsentantenhauses Guy Vander Jagt hörte aus diesen Sprechchören sogleich ein Plebiszit heraus und brachte unverzüglich im Kongreß einen Antrag zur Verfassungsänderung ein.

Angst vor der Popularität

Zugleich startete er eine öffentliche Kampagne mit dem Ziel, Reagan ernsthaft zu einer dritten Amtszeit zu bewegen, versandte 300 000 Flugblätter, inszenierte Demonstrationen vor dem Weißen Haus und sandte Kälteschauer über die Rücken der Demokraten. Denn Reagan hat nach der letzten Umfrage 68 Prozent der Wähler hinter sich und würde mit seiner

Das Juba-Hotel, im englischen Ko-

lonialstil erbaut, beherbergte in den

50er Jahren die Passagiere der be-

rühmten "Flying Boats" der Luxus-

Linie "Imperial-Airways", die von

Southampton nach Kapstadt flogen

Heute ist es verdreckt und verkom-

men. Die Möbel sind verrottet, die

Wände rissig. Von oben betrachtet gleicht Juba, Hauptstadt der südsu-

danesischen Provinz Equatoria, ei-

nem Paradies. So ûppig ist die Vege-

en zeigt sich das Elend einer Stadt im

Niedergang: baufällige und vernach-

lässigte Häuser, leprakranke und

Es fehlt an allem, besonders an

Nahrung und Medikamenten. "Wer

hier eingeliefert wird, kommt lebend

nicht mehr heraus", heißt es vom ört-

lichen Krankenhaus, Wegen Strom-

mangels liegt die Stadt abends in fast

Trotz Landflucht ist die Bevölke-

rung innerhalb weniger Jahre von

150 000 auf 90 000 gesunken. Juha,

einst Hauptstadt der gesamten Südre-gion des Landes und Sitz eines Regio-

nalpariaments, ist Opfer der Auftei-

hung des Südens in drei Provinzen

und mit der fortschreitenden Eskala-

tion des Guerrillakampfes der Südsu-

danesischen Befreiungsbewegung

SPLA des John Garang praktisch un-zugänglich geworden. Das trifft auch

auf Wau und Malakal zu, Hauptstädte

In Malakal wurde am Wochenende

eine Verkehrsmaschine der Sudan

Airways mit 60 Personen von Rebel-

len abgeschossen. Seitdem ist die

Luftverbindung zur Außenwelt un-

terbrochen. Auch dringend benötigte

Nahrungsmittelhilfe kommt nicht

Anders als ihre Vorgängerinnen

der beiden anderen Südprovinzen.

Streitpunkt Sharia

mehr in die Region.

halbverhungerte Bettler.

vollkommener Dunkelheit.

tation. Doch bei näherem Hinschau-

gegenwärtigen Popularität leicht eine dritte Wahl gewinnen.

Reagan ließ unverzüglich offiziell vom Sprecher des Weißen Hauses mitteilen, daß er nicht an einer dritten Amtszeit interessiert sei. Vander Jagt ließ sich dadurch jedoch nicht in seiner Kampagne stoppen, während die Presse die ganze Sache als eine Inszenierung aus dem Washingtoner Sommertheater wertete.

Tatsache ist: Reagan denkt nicht an eine dritte Amtszeit. Es fehlt ihm dazu die Zustimmung der First Lady. In fünf his sechs Jahren könnte das Gesundheitsbild des Ronald Reagan sehr anders aussehen, und sie möchte, daß Amerika ihren Mann als einen großen und nicht als einen kranken Präsidenten in Erinnerung behält.

Abgesehen davon jedoch ist sein Vorschlag, die Amtszeit eines Präsidenten künftig nicht mehr auf acht Jahre zu beschränken, durchaus ernst gemeint. Und das bemerkenswerte ist: Eine beträchtliche Anzahl von Demokraten stimmen darin mit ihm überein. Denn der Zusatzartikel 22 der Verfassung, der die Regierungszeit amerikanischer Präsidenten seit dem 27. Februar 1951 auf zwei Amtsperioden limitiert, war seinerzeit das Ergebnis einer Roosevelt-Furcht der Republikaner. Sie wollten mit diesem Antrag verhindern, daß sie noch einmal einer politischen Durststrecke wie unter Franklin D. Roosevelt ausgeliefert würden, der viermal zum Präsidenten gewählt worden war. Der Zusatzartikel 22 läuft deshalb populär unter dem Kodewort eines Anti-Roosevelt-Para-

Die Befürworter einer unbegrenz-

Abeba erstmals persönlich zu Ge-

sprächen. Doch wiederum kam es in

der Kernfrage, der Abschaffung der

islamischen Gesetzgebung - der Sha-

ria - nicht zu einer Einigung. Die

grausamen "Hudud-Strafen" - Am-

putation der Hand für Diebstahl, Stei-

nigung für Ehebruch, Auspeitschung

für Alkoholkonsum - hat al-Mahdi

verboten, weil sie mit einer orthodo-

xen Interpretation des Koran nicht in

Doch der Islam ist die Religion der

Mehrheit der Sudanesen und in der

Regierung al-Mahdis sitzen auch die

Moslembrüder, die darauf bestehen,

daß Sudan ein islamischer Staat

bleibt. Darin werden sie auch von der

Mehrheit der Regierungskoalition un-

terstützt. Garang fordert dagegen ei-

nen Säkularstaat. Selbst wenn er wollte, könnte al-Mahdi dem nicht zu-

So treiben beide Seiten die militäri-

sche Eskalation vorerst weiter, ob-

wohl sie wissen, daß dieser Kampf

militärisch nicht zu gewinnen ist. Da-

bei hat er auch wichtige außenpoliti-

sche Implikationen, die vor allem al-

Mahdi konsequent zu verfolgen

scheint. Er hat Mitte August nach ei-

nem Besuch in Tripolis seine erste

außerafrikanische Reise nach Mos-

kau unternommen und damit die Be-

ziehungen zur Sowjetunion normali-

siert, die sich unter dem gestützten

Numeiri drastisch verschlechtert hat-

ten. Trotzdem wurde er von Gorba-

Einklang zu bringen seien.

Sowjets auf Distanz

Hunger und Chaos / Nach Flugzeugabschuß Hilfe unterbrochen

ACHIM REMDE Bonn sich beide Kontrahenten in Addis

ten Amtszeit für amerikanische Präsi denten argumentieren, daß der Wähler und nicht ein Gesetz darüber entscheiden solle, wie lange ein Präsident im Amt bleiben kann. Außerdem hoffen sie, damit jenes Phanomen aus der Welt schaffen zu können, das Präsidenten in der zweiten Amtszeit nach etwa zwei Jahren zu befallen droht, die Phase der "Lame-Duck"-Politik, die vor Toresschluß seiner Amtszeit einen Macht- und Autoritätsverfall signalisiert.

#### Eine schwierige Prozednr

Die Gegner dieser Kampagne für eine unbefristete Präsidentenzit ha-ben jedoch mit einem Gegenvorschlag geaniwortet, der die Amts-periode eines Präsidenten auf sechs Jahre ohne die Möglichkeit einer Wie-derwahl begrenzt. Zu den Befürwor-tern dieser Idee, die als Verfassungsänderungsantrag dem Kongreß vor-liegt, gehörten in der Vergangenheit immerhin die Präsidenten Eisenhower, Johnson und Carter.

Doch selbst wenn Reagan ernsthaft an einer Verlängerung seiner Amtszeit interessiert gewesen ware, der Wunsch wäre an verfassungstechnischen Realitäten gescheitert. Denn ein entsprechender Änderungsantrag müßte nicht nur von einer Zweidrittehnehrheit beider Häuser des Kongresses, sondern auch von drei Vierteln der 50 Bundesstaaten gebilligt werden. Die mühselige Prozedur, den Zusatzartikel 22 nach dem Kriege zum Gesetz zu machen und amerika nische Präsidentschaften auf höchstens acht Jahre zu begrenzen, dauerte seinerzeit vier Jahre.

#### Warnke rät SPD: Im Südsudan eskaliert die Nicaragua-Politik Rebellion gegen den Islam

Bundesentwicklungsminister totalitären Staat vollzogen worden seien. Hinzu kämen die hohen Zahlen der demokratischen Opposition und die Menschenrechtsverletzungen ge-genüber Miskito- und Sumo-India-Meinung in Lateinamerika, daß es keinen Frieden in der Region geben einem demokratischen System öffne. Unter der gegenwärtigen Regierung Nicaraguas lebten die Staaten Zentralamerikas in ständiger Invasionsgefahr. Der Grundsatz der Blockfrei-heit sei einer klaren Orientierung auf

die Achse Moskau-Havana gewichen. Warnke forderte die SPD auf, ihre Nicaragua-Politik zu überdenken. Mit der politischen und personellen Unterstützung der Sandinisten fördere sie die Gegner der Freiheit in Zentralamerika. Das gelte insbesondere für die Entsendung sogenannter Brigadisten. Ihre Umbenennung in "Aufbauhelfer" solle die deutsche Öffentlichkeit über das politische Ziel ihres Einsatzes täuschen. Warnke stellte fest, die Anzeichen mehrten sich, daß die "Aufbauhelfer" auch eine Waffenausbildung erhielten.

tschow nicht empfangen. Die sowjeti-sche Führung ist offenbar nicht geneigt, zum gegenwärtigen Zeitpunkt in dem Konflikt Stellung zu beziehen. Libyen, das früher ebenfalls Garang unterstützte, hat einen radikalen Seitenwechsel vollzogen und versorgt nun die Regierung al-Mahdis mit kostenlosen Öllieferungen. Auf die ist al-Mahdi auch angewiesen;

# überdenken

Warnke hat Forderungen der SPD, die Entwicklungshilfe für Nicaragua wieder aufzunehmen, zurlickgewiesen. Warnke wies darauf hin, daß mit der Schließung der letzten freien Zeitung des Landes "La Prensa" und der Ausweisung von Bischof Vega weitere entscheidende Schritte zu einem der politischen Gefangenen, das Blockwart-System, die Ausschaltung nern. Es sei heute nahezu einhellige konne, solange Nicaragua sich nicht

Es gelte jetzt, alle Kraft auf den Beistand für die demokratischen Regierungen in Costa Rica, Honduras, El Salvador und Guatemala zu konzentrieren. Wenn die SPD in ihrer Unterstützung der Marxisten-Leninisten in Nicaragua fortfahre, setze sie sich dem Verdacht aus, marxistische Solidarität über eine freiheitssichernde Politik für Zentralamerika, aber auch für Deutschland selbst zu

#### steht die demokratisch gewählte Regierung Sadiq al-Mahdis in Verhanddenn dem Land droht der wirtschaftlungen mit Garang. Ende Juli trafen liche Bankrott. Schweizer Technologie fasziniert die Ost-Spione

ALFRED ZÄNKER, Genf Wenn bei Schweizer Unternehmen das Telefon klingelt und am Ende der Leitung ein scheinbar potentieller Kunde nähere Informationen über die Produktpalette begehrt, ist häufig Vorsicht angebracht. Denn allzu oft handelt es sich bei dem Anrufer nicht um einen mutmaßlichen Käufer, sondem um das "Ausbaldowern" eines lohnenden Spionageobjekts. Die meisten "Interessenten" an Spitzentechnologie aus der Schweiz kommen, so die Sicherheitsbehörden der Eidgenossen, aus dem Ostblock.

Die umfangreiche Spionagetätigkeit des Ostblocks auf Schweizer Boden bereitet den Behörden in Bern Sorgen. Besorgt wird aber registriert, daß in jüngster Zeit vor allem die Wirtschaftsspionage an Bedeutung gewinnt, Die Schweiz ist in allen wichtigen Bereichen von Staat, Wirtschaft und Wissenschaft unverändert intensiven Ausspähungsbemühungen fremder Nachrichtendienste ausgesetzt", heißt es in einer Stellungnahme der Bundesanwaltschaft. In den vergangenen 15 Jahren entfielen von insgesamt 143 bekanntgewordenen Spionagefällen nicht weniger als 97, also mehr als zwei Drittel, auf Nachrichtentätigkeit zugunsten des

Ostblocks und nur 46 auf andere Län- enstein, Sprecher der Bundesanwalt-

In rund der Hälfte aller Fälle interessierten sich die östlichen Agenten sowohl für politische als auch wirtschaftliche oder militärische Objekte. Bei 29 Prozent ging es ausschließlich um politische Informationen; meistens Bespitzelung von Emigranten, bei 13 Prozent ausschließlich um industrielle Objekte.

Es gibt auch Probleme mit westlichen Ländern. Hier überwiegt bei weitem - mit 59 Prozent - die Wirtschaftsspionage. Vor einigen Jahren wurden zwei französische Zollfahnder verhaftet und verurteilt, weil sie sich bei Schweizer Banken Unterlagen über Nummernkonten französischer Steuerflüchtlinge zu beschaffen

Das heutige große Interesse des Ostens an wirtschaftlichen Gebeimnissen steht offenbar in engem Zusammenhang mit dem amerikanischen Technologie-Embargo für die Staaten des Warschauer Paktes. "Die westliche Welt wird heute von östlichen Organisationen systematisch nach Informationen, Mustern und Dokumenten für Spitzenprodukte durchkämmt", meint Roland Hau-

Zur Zeit erhalten zahlreiche schweizerische Unternehmen Anfragen östlicher Amtsstellen und anderer Organisationen, Bibliotheken und auch von Privatpersonen, dabei geht es um Prospekte, Muster und Produktbeschreibungen. Diese scheinbar harmlosen Unterlagen machen es den östlichen Nachrichtendiensten leichter, gezielt vorzugehen und die Spitzentechnologie zu beschaffen.

Dafür werden dann häufig als Diplomaten getarnte Geheimoffiziere eingesetzt die es immer wieder verstehen, ihre schweizerischen Ansprechperiner mit Gefälligkeiten zu unerlaubten Lieferungen zu veranlassen, um sie später unter Druck zu setzen.

Die Bundesanwaltschaft hat deshalb kürzlich wieder Betriebe und Institutionen ersucht, sich bei der Beantwortung solcher Anfragen besonders aus dem Osten möglichst zurückzuhalten. Auch werden Reisende, die sich häufiger im Osten aufhalten, zur Vorsicht gemahnt.

Die Hauptbedrohung geht von den in der Schweiz legal lebenden östlichen Diplomaten und von den Funktionären internationaler Organisationen in Genf aus. Von diesen rund 1350 Personen sind wahrscheinlich mehr als 400 für die Nachrichtendienste ihrer Länder tätig. Seit 1970 wurden 26 Ostdiplomaten ausgewiesen, weitere 26 reisten vor der Ausweisung freiwillig ab.

Der frühere Schweizer Bundesrat und ehemalige Chef der Bundesanwaltschaft, Rudolf Friedrich, erklärte kürzlich, daß nach seinen Erfahrungen Dreiviertel aller Fälle der Wirtschaftsspionage auf osteuropäische Staaten entfielen. Dabei werde nur jeder fünfte bis zehnte Fall aufgedeckt. Von einem abgesprungenen DDR"-Agenten wisse man, daß die DDR" mit einem Spionageaufwand von fünf Millionen Mark jährlich 300 Millionen D-Mark an industriellen Forschungs- und Entwicklungskosten einspare.

Besondere Schwierigkeiten bereitet der Schweizer Abwehr der Umstand, daß die zahlreichen Ostrepräsentanten bei den internationalen Bebörden in Genf schwer zu überwachen sind. Dadurch ist die Schweiz heute wahrscheinlich das mit Spionen und Agenten aus aller Welt am dichtesten bevölkerte Land.

## Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

## Eine "geschwätzige Kirche" Mehr Durchblick "Deutscher Patriotismus und europäts August Schnur, auch nur eine einzige Er-

The second secon

Jede mutige, offene und sachverständige Stimme ist heute nötig, wenn wir noch die Hoffnung fassen wollen, daß sich die modernistischen Irrtümer, die heute in der Kirche herrschen, abstellen lassen. Auf die Synoden, Kirchenleitungen und Pfarrer ist in weitem Umfang nicht mehr zu hoffen. Die ermüdeten, weithin schweigenden Kirchenglieder müssen sich ermannen.

Von Loewenstern skizziert einen Sachverhalt, den kürzlich der Herrenmeister des Johanniterordens mit dem Stichwort "geschwätzige Kirche" gekennzeichnet hat: Denkschriften über Denkschriften, Einmischung in politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Fragen verraten Arroganz bei Pastoren und Synodalen, und sie legen klar, daß der eigentliche Auftrag der Kirche versäumt wird.

Wo steht in der Heiligen Schrift, unserer alleinigen Regel und Richt-

"Drogen – Meskan schlägt Alarm"; WELT vom 7. August

Aber Frau Borngäßer! Haschisch wird nicht geschnüffelt oder gespritzt, sondern geraucht! Harald Mittmann,

Wien und Bayern

Die aggressive Haltung der Wiener Bundesregierung gegenüber dem Freistaat Bayern ist für viele Österreicher unverständlich und wird mit Mißmut zur Kenntnis genommen.

Alois Wechselberger

## Schreiter-Fenster

Schön, daß Sie die Notiz über die neuen Fenster in Wörth/Rhein brach-

Leider wurde irgendwo in der Redaktion ein "Denk-Cocktail gemixt": Diese neuen Schreiter-Fenster (übrigens erstmals mit Fingerabdrücken) sind natürlich für die Friedenskirche in Worth (1983) entworfen worden und waren nicht zuerst für Heidelberg bestimmt.

Richtig ist: Die Gesamtkirchenge meinde Heidelberg hat Schreiter-Entwürfe für die Heiliggeistkirche abgelehnt, während die Worther Gemeinde ihren Schreiter-Fenstern zu-

Edith Schreiter-Diedrichs,

mächtigung zu politischem Reden und Handeln? Woher nehmen heute der Rat der EKD und Synoden wie Pastoren ihre Ermächtigung, sich um alles und jedes, von den Grenzen im Osten bis zur Kernkraft und zum Asylantenproblem, ratend und lenkend zu kummern? Woher kommt die Sachkunde? Woher beziehen diejenigen, die Barmen und die alten Bekenntnisse mißachten, ihre Getrostheit und ihren Mut zu weltlichen Aktionen, wo das eigene Haus brennt, Abertausende aus Enttäuschung die Kirche verlassen und die suchenden Menschen klagen, die kirchliche Predigt sei für sie nicht mehr der Trost, den sie brauchen. Gewiß, es gibt noch treue Diener und Hörer. Aber die Denkschriften der Leitung verraten nicht den Gehorsam, den die Kirche ihrem Herrn schuldet. Sie entzweien die Kirchenglieder.

> Pastor Heinrich Höhler, Superintendent i.R.

#### Wie wird gehascht? Phosphor im Wald "Ein Nährstoff als Totengräber?"; WELT vom 5. August

Als an der Ursachenforschung Beteiligter habe ich in meinen letzten Veröffentlichungen die Stickstoff-Anreicherung im Waldhumus unserer Waldböden der Mittelgebirge nachgewiesen. Die Regressionsgleichungen für die Differenzen der N-Gehalte neuer 82er gegenüber alten 60er Proben erwiesen sich als statistisch hochsignifikant. Gleichzeitig hat eine bislang gänzlich unbekannte Phosphor-Anreicherung stattgefunden.

Dr. E. v. Zezschwitz,

#### Pastor Hausmann "Weg in der Dämmerung"; WELT vom 7. August

In der Würdigung des Dichters Manfred Hausmann bleibt eine Unklarheit: Er gehörte nicht der evangelischen (lutherischen) Kirche an, sondern der reformierten Kirche, übrigens wie Pastor Martin Hausmann, Sohn des Schriftstellers, der einige Jahre in Altona amtlicher Pastor war. Dr. Ernst Fuemann. Hamburg 70

Wort des Tages

99 Der Idealist: ein Wesen. welches Grund hat, " bleiben.

Friedrich Nietzsche, Philosoph (1844–1900)

Wir müssen Bundeskanzler Kohl, Ministerpräsident Späth und der CDU Baden-Württemberg dankbar sein, weil sie sich voll dafür eingesetzt haben, daß die großen Erfahrungen Herbert Czajas auch in der kommenden Periode des Bundestages unserem Land wieder zur Verfügung stehen. Sie haben mehr politischen Durchblick gezeigt als jene, die aus kleinlich-provinziellen Gründen ei-



nem anderen bewährten Heimatvertriebenen, dem Sprecher der Schlesier, Herbert Hupka, eine neue Kandidatur für den Bundestag verweigerten. Der Beifall, den die CDU Nordrhein-Westfalen dafür von seiten derjenigen erhalten hat, die sich in der Regel als Vorkämpfer und Vordenker der sowjetischen Westpolitik betäti-

gen, war mehr als bezeichnend. Otto von Habsburg, MdEP, CSU

## Ubereinstimmung

Der Herr Bundeskanzler (CDU) stimmt in der Deutschland- und Au-Benpolitik mit dem Herrn Außenminister (FDP) übrigens überein! Hans-Günther Nieusela

#### Karrieremütter

"Franen Scheuen oft die Karriere"; WELT vom 15. August

Leider stehen die beruflichen Möglichkeiten, die Sie aufgezeigt haben, im Gegensatz zu den Erfahrungen. Solange Männer die Berufstätigkeit der Mutter ihrer Kinder selten aktiv unterstützen, stehen viele Frauen vor der Wahl Karriere oder Familie!

Beate Stumpf, Pulheim

## Ressentiment

Eine Änderung des Asylverfahrensrechts ist dringend notwendig, um Ressentiment und Unruhen in der Bevölkerung abzuwenden.

Rita Rasch Lübeck l

## Personen

## BERUFUNG

Der Rektor der Ruhruniversität in Bochum, Professor Dr. Knut Ipsen, wurde vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) zum ehrenamtlichen Bundeskonventionsbeauftragten berufen, zu dessen Aufgaben es gehört, für die inhaltliche Verbreitung der Genfer Konventionen Sorge zu tragen. Der international bekannte Völkerrechtler Professor Ipsen gehört seit vielen Jahren dem DRK-Präsidialausschuß Humanitäres Völkerrecht an. Er war Berater der Bundesregierung in der Diplomatischen Konferenz, die 1977 in Genf zu der Verabschiedung der Zusatzprotokolle zu den Genfer Abkommen führte.

## ABSCHIED

In der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz wird am 4. September der bisherige Direktor der Grenzschutzdirektion Koblenz, Horst Eisel, vom Staatssekretär im Bundesministerium des Innern, Hans Neusel, verabschiedet. Gleichzeitig wird sein Nachfolger Hilmar Dinghreiter in sein Amt eingeführt. Horst Eisel, Jahrgang 1935, wird Leiter des Referates Grenzpolizeilicher Einzeldienst im Bundesministerium des Innern. Hilmar Dinglreiter, Jahrgang 1938, ist Chef des Stabes im Grenzschutzkommando Süd in der Position eines stellvertretenden Kommandeurs.

## GEBURTSTAGE

Der frühere Vorsitzende des Vorstandes der Siemens AG (1968-1971) in Berlin und München, Dr. Gerd Tacke, feiert heute seinen 80. Geburtstag. Der gelernte Buch-drucker und Buchhändler hat in Leipzig, Berlin, Chicago und Kiel Nationalökonomie studiert. Bereits 1932 trat er bei der Zweigniederlassung Berlin der Siemens-Schukkert-Werke AG in den Dienst. Als Siemens nach dem Krieg sein ge-samtes Auslandsvermögen verloren hatte, baute der gebürtige Schlesier als "Außenminister" des Unternehmens zäh und zielstrebig eine weltumspannende, Vertrieb, Werkstätten und Fabriken umfassende Auslandsorganisation auf. Nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand

wählte die Hauptversammlung Dr. Tacke 1972 in den Aufsichtsrat, dessen stellvertretender Vorsitzender er wurde und in dem er bis 1978 mitar-

Sie ist Laiin, und bei ihrem "Beruf" handelt es sich ausschließlich um ehrenamtliche Tätigkeiten, die aber im Laufe der Jahre zeitlich das Ausmaß eines "Vollberufes" angenommen haben: Irmgard von Meibom, seit 46 Jahren im Deutschen Evangelischen Frauenbund (DEF) tätig und deren Bundesvorsitzende seit 1966, feiert morgen in Bonn ih-



Irmaard von Meibom

ren 70. Geburtstag. Für die gebürtige Berlinerin war der Eintritt in einen kirchlichen Frauenbund 1946 durch das Elternhaus vorprogrammiert. Die Mutter war der erste weibliche Vorsitzende des Gesamtverbandes der Evangelischen Reichsfrauenhilfe. Zu den zahllosen Funktionen, die Frau von Meibom in den letzten Jahrzehnten übernommen hat, gehört auch seit 1983 die Position der stellvertretenden Vorsitzenden der Evangelischen Frauenarbeit in Deutschland e. V. Seit 1952 ist sie Mitglied der CDU. Oft wurde sie gebeten, ein Parteimandat zu übernehmen, was sie aber ablehnte. "Ich habe die Entscheidung, weiter im vorparlamentarischen Raum ehrenamtlich tätig zu bleiben, nicht bereut."

## EHRUNG

Der Hamburger Senat vergibt keine Orden, und es ist Sitte das Hanseaten, keine Orden annehmen. Doch Medaillen werden im Rathaus ver-

liehen; so - für besondere kulturelle Leistungen - die "Senator-Biermann-Ratjen-Medaille" in Erinnerung an den FDP-Senator, der einmal Gustaf Gründgens nach Hamburg geholt hat. Morgen erhält der Journalist Rene Drommert diese Auszeichnung. Drommert (81) stammt aus Estland, er arbeitete nach dem Krieg bei der "Hamburger Freien Presse" und ging dann zur Wochenzeitung "Die Zeit", wo er Theater-, Film-, Tanz- und Fernseh-Kritiken schrieb. Drommert ist Mitglied der Deutschen Akademie für Darstellende Künste, er gehörte viele Jahre der Jury des Bundesinnenministers für Spielfilm-Drehbuchprämien an. "Der kulturellen Entwicklung" habe sich der Preisträger – so begründete der Senat die Verleihung – "mit viel intellektuel-ler Kraft und liebenswürdigem, ausgleichendem Wesen" gewidmet.

## UNIVERSITÄT

Professor Dr. Günter Schweikhart ist auf Lebenszeit zum Professor auf dem Lehrstuhl für das Fach Kunstgeschichte ernannt und zum weiteren Direktor des Kunsthistorischen Instituts der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn bestellt worden.

## GESTORBEN

Heinz Pauck, Drehbuchautor bekannter Spielfilme der 50er und 60er Jahre, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Pauck schrieb die Drehbücher zu "Das Wirtshaus im Spessart", "Wir Wunderkinder", "Das Spukschloß im Spessart", "Das Wunder des Malachias" und "Die Brücke"

Nikolaos Nissiotis, griechisches Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), ist am Montag bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Nissiotis war Professor für Theologie an den Universitäten von Athen und Genf und Präsident der griechischen olympischen Akademie. In seiner sportlichen Karriere war Nissiotis in den 40er Jahren als Spielmacher der griechischen Basketball-Auswahl hervorgetreten, die er in den 50er Jahren als Trainer

## WELT-Serie Große Testamente (II): Die Konstantinische Schenkung

Wer ein Testament braucht, erfindet sich eines. Ein Jahrtausend lang behauptete die katholische Kirche, Konstantin der Große habe den Päpsten die Macht in Rom übertragen. Die "Konstantinische Schenkung" – eine Fälschung des 8. Jahrhunderts – übte Einfluß aus mit dem



Glauben an die
Geschichte und die
Kraft der Legenden.
Mit dieser "Urkunde"
begannen die
Abgrenzung
Westeuropas gegen den
Osten und die
Unterordnung der
westlichen Kaiser unter
das Papsttum.
Testamente haben also
auch Wirkungskraft
ohne "reale" Stützen.

## Rom begründete seine Herrschaftsansprüche mit einer Fälschung

Von LOTHAR SCHMIDT-MÜHLISCH

or dem römischen Kapi-tol, so sagt die Legende, trifft Kaiser Konstantin der Große auf eine Menge wehklagender Mütter. Erschrokken erfährt er, daß ihre Kinder getötet werden sollen, damit er, der Kaiser, durch ein Bad in ihrem Blute vom Aussatz geheilt werde. Der betroffene Kaiser sinnt auf Abhilfe. Und siehe da: Des heidnischen Opfers bedarf es nicht mehr. Papst Silvester kann eine Kraft ins Feld führen, die mächtiger ist als alle Götter zuvor: Der Gott der Christen heilt, durch päpstliche Fürbitte bewegt, den siechen Herrscher von seinem Leiden.

Eine harmlose Legende, so scheint es. Eine jener vielen Wunderheilungen, wie sie aus der Frühzeit des Christentums überliefert sind, um schlichte heidnische Ge-

müter von der übermächtigen Kraft des neuen Gottes zu überzeugen. In diesem Falle freilich handelt es sich um die Grundlage für eines der geschichtsmächtigsten "Testamente", die es je gegeben hat: die berühmt-berüchtigte "Konstantinische Schenkung". Fast ein ganzes Jahrtausend hat das Papsttum sich darauf berufen, hat Völker damit in den Krieg getrieben, religiöse Auseinandersetzungen damit bestimmt, ja, seine eigenen Herrschaftsansprüche in Rom damit begründet. In Wirklichkeit handelt es sich dabei um eine ebenso raffinierte wie schamlose Fälschung.

Der Inhalt dieser "Urkunde", die um 760 nach Christus entstanden sein dürfte – über die genaue Datierung streiten bis heute die Gelehrten –, besteht in einer Verknüpfung

von Legende und staatsrechtlichem Konzept. Kaiser Konstantin der Große (274-337) bekundet darin angeblich, durch Papst Silvester vom Aussatz geheilt worden zu sein, worauf er sich habe taufen lassen. Zum Dank dafür, so besagtes Schriftstück, erhebt der Kaiser den Papst zum Fürsten über alle Bischöfe der Welt und zum Richter in allen Fragen des Glaubens und Gottesdienstes. Die römische Kirche stellt er über sein eigenes Kaisertum.

Überdies schenkt der Kaiser dem Papst den vornehmsten seiner Paläste, den Lateran, verleiht dem obersten Bischof die Abzeichen kaiserlicher Würde und überläßt der römischen Kirche die Stadt Rom und "alle Provinzen Italiens und der westlichen Lande". Der Kaiser selbst verlegt seinen Sitz in

den Osten nach Byzanz; "denn es ist nicht recht, daß ein irdischer Herrscher dort Gewalt habe, wo vom himmlischen Herrscher der Fürst der Bischöfe und das Haupt der Christenheit eingesetzt ist".

Die Fälschung beginnt schon bei winzigen Details. Konstantin der Große bekannte sich zwar grundsätzlich zum Christentum, ließ sogar im Jahr 313 im Toleranzedikt von Mailand im ganzen Reich Religionsfreiheit garantieren. Er selbst aber fühlte sich keineswegs ans Christentum gebunden, huldigte wohl weiter dem Sonnengott, baute Tempel, ließ sich anbeten, mordete Frau und Sohn und war – entgegen der Legende – so diplomatisch, sich erst auf dem Totenbett taufen zu lassen.

Von Legenden freilich war sein geschichtliches Bild stets einge-

rahmt. So soll er vor der entscheidenden Schlacht gegen einen seiner Konkurrenz-Kaiser - teilweise hatte er deren sieben! -, den Maxentius, im Jahre 312 in den Wolken ein leuchtendes Kreuz gesehen haben, das von den Worten umgeben war: "In hoc signo vinces - In diesem Zeichen wirst du siegen." Jedenfalls ließ er auf seiner Kriegsfahne, dem Labarum, ein Kreuz anbringen, was aber nicht unbedingt christlichen Charakter haben mußte; denn auch der Sonnengott, dem er huldigte, wurde oft durch eine Art Kreuz symbolisiert.

Eine ebensolche Legende ist natürlich die Behauptung, Konstantin habe seine Residenz nach Byzanz (das fortan Konstantinopel hieß) verlegt, weil Rom ihm zu heidnisch gewesen sei. Schon lange vor seiner Übersiedlung in den Osten hatte Konstantin nicht mehr in Rom residiert. Er selbst war ja als Soldatenkaiser in Britannien gewählt worden, und die meisten seiner Konkurrenten saßen gleichfalls nicht in Rom. Seit Konstantin im Jahr 324 alleiniger Kaiser war, lebte und regierte er abwechselnd in Mailand, Trier und Arles.

Die Wahl Konstantinopels zur neuen Hauptstadt des römischen Reiches (im Jahr 330) hatte vorrangig strategische und verwaltungstechnische Gründe. Die Lage der Stadt erlaubte ihm eine bessere Überwachung der reicheren, aber auch gefährdeten orientalischen Provinzen und der Donaugebiete.

## Christliche Grundsätze in der Gesetzgebung

Insofern lag ihm nichts ferner als die Begründung eines päpstlichen Herrschaftsanspruchs. Das Christentum spielte zwar eine gewisse taktische Rolle in den Überlegungen des Kaisers, der noch immer den Titel eines Pontifex maximus (Hoherpriester) trug, aber ein Machtfaktor war der Bischof von Rom mitnichten für ihn.

Wohl gestattete er es ihm, sich im Lateranpalast niederzulassen. Auch erhielten die Basiliken St. Peter und San Paolo fuori le mura sowie die heiligen Stätten in Palästina reiche Schenkungen. Und einige christliche Grundsätze bereicherten die Gesetzgebung des römischen Reiches: Die Scheidung wurde verboten, die Sonntagsruhe eingeführt, das Leben der Sklaven garantiert. Aber Konstantin selbst war eben "Dominus et Deus – Herr und Gott". Wozu sollte er sich da einem Papste beugen?

Gleichwohl eignete sich dieser Konstantin für das heraufziehende Mittelalter vorzüglich als eine der großen Lichtgestalten, als legendäre Autorität in den Fragen der Rollenbestimmung von Christentum und Papsttum. Nach den schrecklichen Christenverfolgungen des Diokletian (245-313) mußte allein sein Toleranzedikt wie eine Erlösung wirken. Und seine mythenumwobene "Bekehrung" zum Christentum war in den Jahrhunderten einer immer stärkeren Christianisierung geradezu ein beispielgebendes Ereignis.

Wenn Sie eitzelne Folgen dieser Serie versikunt haben, aber nachlesen wollen, wählen Sie bitte 8 20 54 / 10 15 41: Frau Karin Es war also nur konsequent, wenn die Kurie ihn vier Jahrhunderte später sozusagen in den Zeugenstand rief, um die eigenen Herrschaftsansprüche zu begründen. Was lag für die bedrängten Päpste des Mittelalters näher, als sich auf eine Art Vermächtnis aus der Frühzeit des Christentums zu berufen?

Zudem hatte sich ja die Idee des Prinzipats Roms überhaupt erst

entwickeln können, weil Rom nicht mehr Kaiserresidenz war. Man brauchte jetzt nur noch eine kleine historische Korrektur anzubringen: Der Kaiser war nach Konstantinopel ausgewichen, weil das Prinzipat Roms bereits bestand. So berichtigt man Geschichte.

So berichtigt man Geschichte. Man vertauscht Ursache und Wirkung und entwickelt daraus Zukunftsperspektiven. Geschichtliche Autorität hat Wirkungsmacht. Das wußten schon die Päpste des Mittelalters.

Aber es gab auch ganz konkrete, ja, tagespolitische Notwendigkeiten für ein solches "Politisches Testament". Die "Konstantinische Schenkung" ist mit einiger Sicherheit in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts entstanden. Historische Fakten und der vermutete Entstehungsort der Fälschung legen den Schluß nahe, daß um das Jahr 760, also zu Zeiten Papst Stephan II. und des Frankenkönigs Pippin, diese "Urkunde" zubereitet wurde.

Papst Stephan II. nämlich sah sich in Rom immer massiver durch den Langobarden-König Aistulf bedrängt, der sich nicht nur mehr und mehr päpstliches Besitztum aneignete, sondern sogar soweit ging, von der Bevölkerung des römischen Dukats Kopfsteuer zu erheben – ein Recht, das bestenfalls dem (freilich fernen) Kaiser in Konstantinopel zustand.

Was aber sollte der Papst tun? Der Kaiser in Konstantinopel hatte militärisch – bis auf einige Gebiete in Süditalien – ohnehin keine Macht auf der Halbinsel. Überdies lag er mit Rom in einer religiösen Fehde. In eigener Machtvollkommenheit hatte er im sogenannten Bilderstreit wieder einmal die Anbetung Christi als gleichberechtigt in der Dreifaltigkeit verboten. Das war nun ein massiver Eingriff in päpstliche Rechte und schon gar in die Vorstellungen der römischen Kurie.

## Massiver Eingriff in päpstliche Rechte

Von Konstantinopel war also keine Hilfe zu erwarten. Und die Langobarden, die seit zwei Jahrhunderten weite Teile Italiens beherrschten, waren zwar oberflächlich christianisiert, aber die Herrschaft des Papstes anzuerkennendazu wollten sie sich keineswegs bereitfinden. Ein gewisser Wunderglaube hinderte sie lediglich daran; dem Papst direkt zu Leibe zu rükken. An seinem Besitz vergriffen sie sich gleichwohl.

Außerdem litt die römische Be-

völkerung stark unter der langobardischen Bevormundung Immer wieder zogen die Besatzer plündernd und brandschatzend durchs Land. Auch von daher, also sozusagen innenpolitisch, stand der Papst unter einem massiven Druck. Und schließlich schreckte Aistulf noch nicht einmal mehr vor S o malte Raffael die Schenkung, die nie stattfand: Kaiser Konstantin bietet Papst Sylvester I. Rom dar. Das Gemälde hängt im Vatikan.

einem direkten Angriff auf Rom zurück.

Wohin also sollte er sich wenden, wenn nicht zu den Franken? Für sie galt die alte (und ewig junge) Regel: Je weiter von Rom entfernt, um so frommer. Aber warum wiederum sollten die Franken, als Reich noch kaum in sich gefestigt und mit eigenen Problemen beschäftigt, für den Papst in einen fernen und ganz und gar weltlichen Krieg ziehen? Zudem gegen die Langobarden, die ihnen vor noch gar nicht so langer Zeit gegen die Araber beigestanden hatten?

#### Die Herrschaft über Italien verschenkt

Der Papst mußte schon einiges in die Waagschale werfen, um die Franken zu militärischem Beistand zu bewegen. Er reiste selbst über die Alpen. Er machte Pippin zum Protektor Italiens. Er salbte ihn als ersten fränkischen Erbkönig. Und es erscheint nur logisch, daß er die besagte "Konstantinische Schenkung" als starkes religiöses wie historisches Argument einbrachte.

Zweimal mußte Pippin über die Alpen ziehen, um die Langobarden vernichtend zu schlagen. Er leitete nicht nur deren Untergang ein, er legte auch, ohne es zu wissen, den Grundstein für das Ende der Herrschaft der Ost-Kaiser in Rom. Daß hier ein elementarer Zusammenhang mit der "Konstantinischen Schenkung" besteht, scheint evident, zumal Pippin in einer eigenen "Schenkung" (zu der er gar nicht berechtigt war) dem Papst die Herrschaft über ganz Italien einräumte.

Schon der theoretische Charakter der "Pippinischen Schenkung"
– real konnte der Franken-König nur die von den Langobarden eroberten Gebiete dem Papst übereignen – zeigt, daß hier ein politisches Konzept entstanden war, das noch viele Jahrhunderte lang die Geschichte bestimmt hat: Abgrenzung Roms (mit Frankenreich) nach Osten und die Entstehung einer Doppelgewalt – der Papst als dem Kaiser übergeordnet und der Kaiser als Protektor des Papstes.

Es hat, von Stephan II aus gesehen, kaum 40 Jahre gedauert, bis in Rom der Papst einen "eigenen" West-Kaiser krönte: Karl den Großen. Und auch wenn es sich hier um eine Verlegenheitslösung handelte - die Fälschung hatte, zum erstenmal, ihre Geschichtsmacht erwiesen. Wie wichtig sie für das Papsttum war, erhellt schon die Tatsache, daß Rom erst im 19. Jahrhundert zugab, die "Konstantinische Schenkung" sei eine Fälschung gewesen, obwohl bereits das 15. Jahrhundert die Urkunde als das entlarvt hatte, was sie war: Eine historische Konstruktion.

## Samstag in der WELT:

Der Kaiser, der mehr Kriege führte, als kaum ein anderer vor und nach Ihm, beschwor in seinen Testamenten den Sohn, alles Erdenkliche zu tun, den Frieden zu bewahren. Karl V. hatte allerdings wenig Glück mit seinen Ratschlägen.

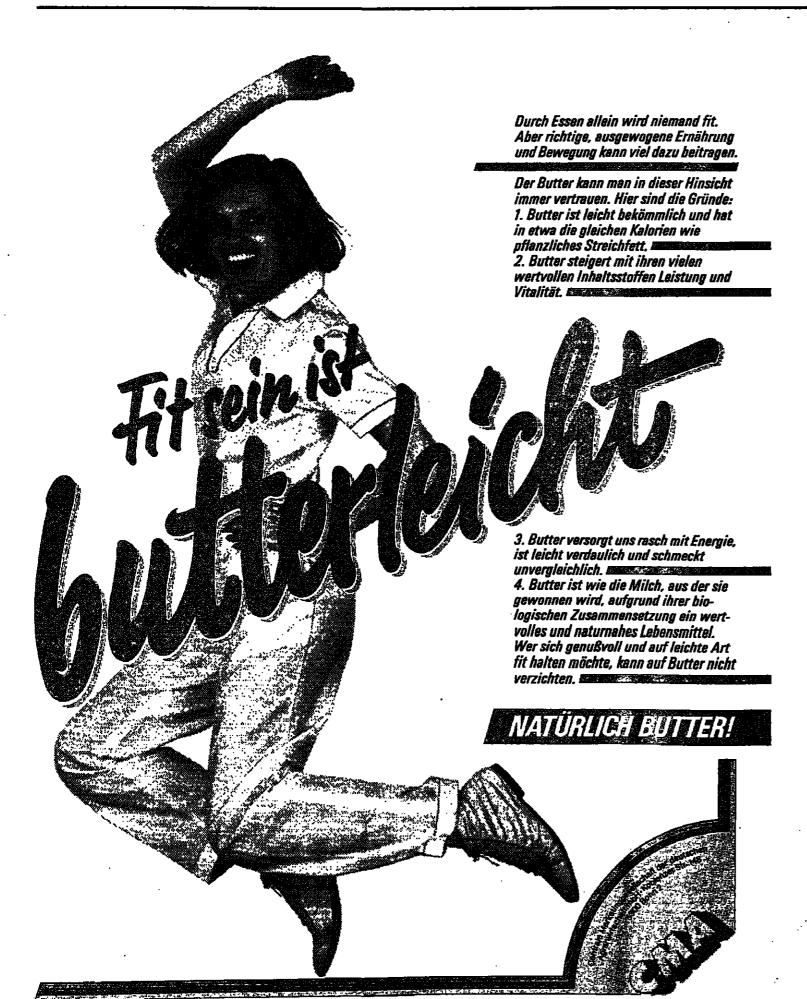



#### HOCKEY

## Die lange Zeit des Wartens vor dem Spiel

Wenn sich die Familie Moser in Berlin auf das Abendessen vorbereitet, beginnt in diesen Tagen für ihre Tochter Christina die Arbeit. Anpfiff 19,00 Uhr heißt es von Montag bis Mittwoch für sie und ihre Mannschaftskameradinnen bei der Hokkeyweitmeisterschaft der Damen in Amstelveen. Diese langen Stunden des Wartens - eine Zerreißprobe für

Trainer Strödter nimmt die Anngszeit gelassen. Bei Hitze ist die Zeit besser als 12.00 Uhr." Doch in Amstelveen regnet es seit Dienstag. Die Spielerinnen sind zwar nicht he geistert über die tägliche Spätschicht, aber sie sind erstaunt, wie schnell der Tag herumgeht. Mannschaftsküken Caren Jungjohann hat keine Schwierigkeiten ihre zwei Stunden Mittagsschlaf zu halten. Mannschaftsführerin Hella Roth aber bekommt dann kein Auge zu. Was ist, wenn Neuseeland und Argentinien wirklich beide Gruppenspiele noch gewinnen? Dann kann die deutsche Mannschaft in ihren letzten beiden Spielen so hoch siegen wie sie will und hat das Halbfinale dennoch verpast; zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft. Eine Vorstellung, die die Spielerinnen verdrängen. Bei 3:3 Punkten und Platz vier in der Gruppe B ist noch alles möglich, vom Abstieg bis zum Titel. (Das Ergebnis vom Spiel gegen die USA lag bei Redaktionsschluß dieser Ausgabe noch nicht vor)

Die Zeit überbrücken, um die Nerven ruhig zu halten. Bis 9.30 Uhr müssen alle gefrühstückt haben. Um 11.00 Uhr ist Abfahrt zum Joggen, um 13.00 Uhr ein leichtes Mittagessen: Kalbsragout mit Kartoffelgratin und Gemüse hatten Wolfgang Strödter (Bundestrainer), Siegfried Aberle (Präsidiumsmitglied) und Damenwartin Ulrike Diehl in einem nahen Restaurant für gestern ausgewählt. Nach dem Essen Besprechung in kleinen Gruppen, bis 16.00 Uhr dürfen die jungen Damen zwischen 18 und 28 dann schlafen oder sich von Evi Roquette massieren lassen. Um 16.00 Uhr ist die große, gut einstündige Mannschaftsbesprechung bei Kaffee und Kuchen. 17.45 Uhr: Der Bus fährt ins Wagener-Stadion, Spätestens eine Viertelstunde vor der Abfahrt hält es keine mehr auf ihrem Zimmer.

SCHWIMMEN / Rückschläge haben das deutsche Team schwer deprimiert – Erlebte "Albatros" nur einen Schwächeanfall?

## Groß: "Keine Niederlage, sondern schmerzliche Erfahrung"

Es klang wie ein Versprechen. "Jetzt müssen wir es in zwei Jahren wieder versuchen", sagte Michael Groß. Denn auch bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Madrid hat sich der Star des deutschen Teams seinen Traum mit der 4 x 200-m-Freistilstaffel nicht erfüllen können. Vor zwei Jahren bei den Olympischen Spielen in Los Angeles waren die Amerikaner vier Hundertstelsekunden schneller. Diesmal schlug "DDR"-Schlußschwimmer Lodziewski nach 7:15,91 Minuten um fünf Hundertstel früher an als das Quartett des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV).

Nach Madrid kommt Seoul Die Niederlage in der spanischen Haupt-stadt ist für Michael Groß die Verpflichtung zur Olympia-Teilnahme 1988 in Südkorea. Er kann noch nicht aufhören. In seiner Sammlung fehlt WM-oder Olympia-Gold mit der Staffel aller Staffeln. Über ihm muß an diesem Tag in Madrid der Himmel zusammengestürzt sein. Auch wenn er seine Gefühle zu überspielen versuchte. Groß: "Das ist keine Niederlage, das muß ich sagen, sondern eine schmerzliche Erfahrung."

Wie ein Roboter war er schon nach dem Finale über 100 Meter Schmetterling dem Wasser entstiegen. Die Beine bewegten sich automatisch. Weg vom Ort des Geschehens. Aber sie schienen schwer, trugen einen in seinem Innersten getroffenen Athleten. Pablo Morales aus den USA hatte sich für seine Olympia-Niederlage ge-



Ausgelaugt und in seinem Innern tief getroffen: Michael Groß nach der Niederlage

gen Groß revanchiert. Gut, das hatte Groß einkalkuliert. So etwas konnte passieren. Aber Groß hatte auch noch dessen Landsmann Biondi und den Briten Jameson an sich vorbeiziehen lassen müssen.

Zwei Stunden später war er dann völlig am Ende. Um einen Wimpernschlag hatte das DSV-Quartett mit Rainer Henkel, Michael Groß, Alexander Schowtka und Thomas Fahrner den WM-Titel über 4 x 200 Meter Freistil verpaßt. Das Gesicht verzent, brachte Groß seinen Gefühlszustand mit einem kurzen, kräftigen Fluch zum Ausdruck.

Schowtka war als Erster bei Schlußschwimmer Fahrner, tröstete ihn, strich ihm über den Kopf. Eine Geste, die auch den zuschauenden Michael Groß von weit her wieder in

100 m Rücken als Viertbeste für den

ersten DSV-Rekord. Sie erzielte

1:03,16 Minuten und war damit um

die Wirklichkeit zurückholte. Vor den Fernsehkameras redete der Frankfurter anschließend wie ein Buch, lachte gequalt. "Reinster Galgenhumor", befand nicht nur DSV-Delegationsleiter Wilhelm Schmidt

Freude herrschte dagegen im DDR"-Lager. Amerikaner und DSV-Schwimmer hatten Gold und Silber schon vor dem Rennen sicher. In Gedanken. Uneinig waren sie sich nur, wer denn nun auf Rang eins und zwei stehen würde. Die "DDR" hatten sie nicht auf der Rechnung.

Das Rennen war ein Thriller vom Niveau und der Dramatik des Olympiafinales vor zwei Jahren. Nach dem ersten Wechsel waren die Deutschen (West) nur Vierte. Startschwimmer Rainer Henkel (1:51,13) hatte das Rennen wohl schon verloren. Die Deut-

schen (Ost) Zweite hinter Australien. Mit der schnellsten jemals in der Staffel geschwommenen Zeit (1:46,73) brachte Groß das DSV-Quartett in Führung, eine ganze Körperlänge voraus. Die Taktik mit Groß auf Platz zwei statt Schlußschwimmer wie bei den Olympischen Spielen schien aufzugeben. Schowtka und Fahrner schlugen die Wellen der Konkurrenz nicht ins Gesicht. Beide schwammen Bestzeiten. Doch vergeblich.

"Wenn ich schneller gewesen wäre, dann hätten wir gewonnen", sagte Rainer Henkel. Aber kein Wort der Kritik von den anderen, Nur Worte wie Sieg, Weltmeister und Weltrekord mag kaum noch jemand aussprechen. Die beiden Niederlagen, eine von Groß und eine mit Groß, haben nicht nur Michael Groß selbst getroffen.

## STAND PUNKT

## Ausreden?

Es war sicher ein Stück Flucht vor der Realität als sich Michael der Realität, als sich Michael Groß über die äußeren Umstände im "Centro de Natacion" von Madrid beschwerte. Groß schimpfte. Das Wasser zu stark gechlort, die Leinen zu schwach gespannt - das alles ist von Sofia 1985 bekannt, wo es ähnlich war. Und da wurde Groß immerhin sechsmaliger Europameister. Und schwamm Weltrekord über 200 m Schmetterling. Warum also meckern? Die anderen hatten exakt die gleichen Probleme, und trotzdem waren sie

Es muß also an anderen Faktoren gelegen haben. Aber woran? Ist dem "Albatros" nur kurz die Luft ausgegangen? Ein kleiner Schwächeanfall? Oder steckt mehr dahinter? Er wird es in Madrid noch zeigen müssen.

Für Michael Groß ist die Niederlage jetzt eine Verpflichtung. Er muß jetzt im Prinzip bis 1988 in Seoul schwimmen, was er ja schon oft gesagt hat. Doch so richtig dran glauben wollte eigentlich keiner. Nur, wenn er wirklich so ein Mannschaftsteil ist, wie ihm das attestiert wird, dann kann er als Deutschlands bester Schwimmer sein Team bei Olympia in Südkorea nicht im Stich lassen. Denn bis dahin wird es keinen Ersatz für ihn geben.

## **NACHRICHTEN**

Erfolg für Holighaus

Uvalde (dpa) - Der 46jährige Segelflieger Klaus Holighaus (Kirchheim), zweimalige: Europameister und ehemaliger WM-Zweiter, wurde bei den Internationalen Amerikanischen Meisterschaften in Uvalde/Texas in der 15-m-Rennklasse mit 8785 Punkten zum zweiten Mal nach 1981 US-Meister vor den beiden Amerikanern Robert Robertson (8594) und dem WM-Dritten Eric Moser (8562). Sechster wurde der amerikanische Weltmeister Douglas Jacobs.

#### Becker bleibt Dritter

Hamburg (dpa) - Wimbledonsieger Boris Becker bleibt in der Tennis-Weltrangliste hinter Ivan Lendl (CSSR) und Mats Wilander (Schweden) Dritter. John McEnroe rutschte auf den neunten Platz zurück. Nach Lendl, der bislang 718 207 Dollar verdiente, ist Becker mit 489 989 Dollar Zweiter der Geld-Rangliste.

Basketball: Im Halbfinale Vocklabruck (sid) - Die deutschen

Basketball-Junioren haben das Haibfinale der Europameisterschaft in Vocklabruck (Österreich) erreicht. Gegner ist am Donnerstag Jugoslawien, das zu den Favoriten des Tur-

#### Kubaner Weltmeister

Gausdahl (dpa) - Der Kubaner Walter Arencibia ist Schach-Weltmeister der Junioren. Er gewann in Gausdahl (Norwegen) das Turnier vor dem Norweger Simen Adgestein, Matthias Wahls (Hamburg), einziger deutscher Teilnehmer, kam auf den 19. Rang.

## ZAHLEN

FUSSRALL

Turnier in Zürich, Halbfinale: Grasshoppers Zürich - FC Fluminense 0:0, 5:3 nach Elfmeterschießen, AS Rom – Bayern München 3:2 (2:0). TENNIS

Herren-Turnier in Cincinnati, erste Runde: Wilkinson (USA) – Schwaier (Deutschland) 6:3, 6:2, Perez (Uruguay) - Westphal (Deutschland) 6:2, 6:0. - Damen-Turnier in Mahwah/New Jersey, erste Runde: Temesvari (Ungarn) – Pfaif (Deutschland) 6:4, 7:5.

#### RADSPORT

Mehretsppen-Rennen "Coors Classic", 11. Etappe: 1. Ducrot (Holland)... 5. Hinault (Frankreich) 13 Sek. zurück . 19. Gölz 1:57 Min. zurück . . . 49. Thurau (belde Deutschland) 7:57. – Gesamt: 1. Hinault, 2. Pierce (USA) 1:16

ang pang menganggan pangganggan pengganggan penggan penggan penggan penggan penggan penggan penggan penggan pe Penggan pengga

## Immer wenn es ernst wird, macht sich im Wasserball-Team Angst breit

Frank Hofmeister aus Bochum schwimmt über 200 m Rücken bei der

Weltmeisterschaft in Madrid für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) auf Medaillenkurs. In ausgezeichneten 2:02,69 Minuten qualifizierte sich der 20jährige, der aus der "DDR" in die Bundesrepublik kam, als Dritter für das Finale gestern abend (das Ergebnis lag bei Redaktionsschluß dieser Ausgabe noch nicht vor).

Überraschend verpaßte sein früherer Mannschaftskamerad, 100-m-Rücken-Weltmeister Dirk Richter aus Dresden, den Endlauf, Mit 2:04.18 gelang ihm nur die neuntbeste Zeit.

Die 19jährige Hamburgerin Svenja

Schlicht sorgte in ihrem Vorlauf über

vier Hundertstelsekunden schneller als im Olympia-Finale von Los Angeles, wo sie Sechste geworden war. Die DSV-Staffel über 4 x 100 m

Freistil der Damen qualifizierte sich in 3:47,28 Minuten als Dritte hinter der "DDR" und den USA für das Finale. Als 14. und 16. der Vorläufe verpaßten dagegen der deutsche Mei-ster Andre Schadt aus Darmstadt (51,16) und der Hamburger Alexander Schowtka (51,19 Sekunden) den Endkampf über 100 m Freistil.

5:2 gegen den Olympiazweiten USA geführt, dann ein 8:9-Rück-

stand, 18 Sekunden vor Schluß der Ausgleich zum 9:9, in der Schlußsekunde das 9:10 - dieses Tor des Amerikaners Robertson traf ins Mark der deutschen Wasserball-Männerauswahl. Torwart Peter Röhle ging beim Schlußpfiff des WM-Spiels im Wasser des Stadions "Centre de Natacion" in Madrid erst einmal auf Tauchstation. Als er wieder auftauchte, sah er nichts als jubelnde Amerikaner im schwachen Schein des Flutlichts und

schimpite wie ein Rohrspatz.

Büto-Service

in Saarbrücken

06 81 / 3 09 09 30

Lassen Sie moch jetzt ihre Rolladen auf

zeitgesteuerten Elektrobetrieb um-

rüsten. Montage: staubfrei in ca. 15 mm.

**DRAG**®

Die Einbrecher freuen sich, wenn Sie in Urlaub fahren .

Sie unser Dienstlei-

Dabei hatte die neue Sieben des DSV gegen die eingespielten Amerikaner lange Zeit glänzend ausgesehen. Doch eigene Fehler leiteten die Spieler von Bundestrainer Nikolai Firoiu nach der 5:2-Führung Mitte des zweiten Viertels noch auf die Verliererstraße. Als die Amerikaner aufholten, offenbarten sich unter Druck die psychischen Schwächen im DSV-Team, das spielerisch jederzeit mithalten konnte. Ein Unentschieden hätte die Tür zum Halbfinale weit aufgestoßen. Doch Aufregung macht sich breit, wenn es ernst wird. Schon in Los Angeles beim Olympia-Turnier war die Mannschaft in ähnlichen Situationen unfähig gewesen, die Chan-ce auf Silber oder Gold entschlossen wahrzunehmen. Diese Schwäche ist auch in Madrid noch nicht ausgeheilt.

Weitere Ergebnisse: Herren: 100 m Schmetterling: 1. Morales 53,54 Sekunden, 2. Biondi (beide USA) 53,67, 3. Jameson (Großbritannien) 53,81, 4. Groß (Deutschland) 53,87; 400 m Lagen: Darnyi (Ungarn) 4:18,98 Minuten, 2. Jarostschuk (UdSSR) 4:22,03, Baumann (Kanada) 4:22,58, . . . 8. Bermel (Deutschland) 4:26,46; 4 x 200 Freistil: 1. "DDR" 7:15,91 Minuten (Jahres-Weltbestzeit), 2. Deutschland (Henkel, Groß, Schowtka, Fahrner) 7:15,96, 3. USA 7:18,29. - Damen: 200 m Freistil: 1. Friedrich 1:58,26 Minuten, 2. Stellmach (beide "DDR"), 3. Meagher (USA) 2:00,14; B-Finale: 3. Zscherpe (Deutschland) 2:03.33: 200 m Brust: 1. Hörner ("DDR") 2:27,40 Minuten (Weltrekord), 2. Bogomilova (Bulgarien) 2:27,66, 3. Higson (Kanada) 2:31,34; B-Finale: 3, Dahm (Deutschland) 2:36,34.

## taschenbuch magazin Heft 3/86 des .taschenbuch magazins" ist erschienen – mit aktuellen Informationen über alle wichtigen Neuerscheinungen der deutschen

har: Dr. Dankwart Guratzsch tzugleich Korrespondent für Stieltebau/Archlickfart, Inge Adham, Joschim Weber: Rumburg: Herbert Schütte, Jam Breeh, Kläre Warnek-te MA: Hamover: Michael Jach, Dominisk Schnidt; Klef: Georg Bauer; München: Fe-ter Schmalz, Dankward Seltz; Stutigart: Harald Günter, Werner Neitzel

Chefreporter: Horst Stein, Walter H. Rueb

Austandsbüres, Brüssel: Wilhelm Hodler, London: Reiner Gotermann, Wilhelm Für-ier: Johannesburg: Moniku Germani: Ro-penhagen: Gottlerd Mehner: Manit Wer-ner Thomas; Moskau: Ross-Marke Berugk-Bert: Paris: Peter Ruge, Josephin Schaufuß; Rom: Priedrich Meichsber; Waghington: Pritz Wirth, Horst-Alexander Siebert

Pritz Wirth, Horst-Alexander Siedert

Auslands-Korrespondenten WELT/SAD:
Alben: E. A. Antonaros, Beirut: Peter M.
Branke; Brüssel: Cay Graf v. BrockdotffAbstreich; Jerusslem: Ephraim Lahav, Loudon: Clais Gelsman, Stegfried Helm, Peter
Michalski, Joachim Zwikirsch; Los Angelez,
Helmit Vons. Karl-Helm: Kukowski, Madrid: Rolf Gottz, Malland: Dr. Grönler Depas, Dr. Monilla von Zitzzwitz-Lunmon;
Miamit: Prof. Dr. Günter Friedlander; New
York: Alfred von Krusensiern. Ernst Hapbrock, Hans-Jürgen Stück, Wolfung Will;
Paris: Heinz Weisszuberger, Constance
Knützr, Jozekim Lebet; Tokin: Dr. Fred de
La Trobe, Edwin Karmiol; Washington:
Dietrich Schulz.

Lentralredaktion: 5300 Bonn 2, Godesberger Allee 89, Tol. (62 28) 30 41, Teloz 3 85 714, Perakopherer (62 28) 37 34 65

1900 Berlin 51, Kochstraße 50, Redaktion: Tel. 10 30; 2 59 10, Telex 1 94 565, Anzeigen: Tel. 10 30; 25 91 29 31/32, Telex 1 84 565

2000 Hamburg 36, Kaistr-Wilhelm-Straße I, Tel. 40 401 34 71. Telex Redaktion und Verturbe 2 170 010. Anzelgen: Tel. 40 401 3 47 43 40, Telex 2 17 901 777

4900 Essen 13. Im Terlbruch 100, Tel. (9 20 54) 10 14. Anzelgen Tel. (9 20 54) 10 15 24. Telez 8 379 104 Fernkoplerer (9 20 54) 8 27 28 und 8 27 29

Taschenbuch-Verlage, auf 68 Seiten, mit mehr: als 200 Abbildungen, durchgehend vierfarbig gedruckt. Kostenlos bei Ihrem Buchhändler oder Harenberg Kommunikation. Postfach 1305, 4600 Dortmund 1. Kostenlos im Buchhandel!

Angaben gegen Belohnung

über Verbleib Mercedes 190 D, diam.-bl.-met., Innen blau, MichelinReffen, el. SD, Color-Gias, re. Sp., Fahrgestell-Nr. WDB 201122-1F140164; Erstzul. 20. 8. 85, letztes Kennzeichen TÜ - CE 186.

Zuschr. u. R 4556 cm WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

UNABRANGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Herningeber: Axel Springer †, Dr. Herbert Kremp

Chefredakteure: Peter Gillies und Manfred Schell

Stellvertretender Chefredakteur: Dr. Günter Zehm

Verantwartich für Esite 1, politische Nachrichten Gernot Fachus; Deutschland: Raiph Layen, Arusis Rack istellut; Diethart Goog Georischland; Batis istellut; Bethart Goog Georischland; Batis Verlanding, Dr. Manfred Rowold (Stellut; Bandenwehr, Rödiger Montac; Osteropa; Dr. Carl Gustaf Ströhm; Zelige-tshichte; Wanter Gefrüt; Wirtschaft: Hans Batmann; Geld und Kredit; Claita Dertinstr. Chaipen Mahming, Feuilleton; Dr. Peter Ditt. Mar, Reinhard Beuth (Italit; Bildungs- und Ethiappolith, Geistenwinsenschaften: Dr. Paul F. Reinz; Geistige Weit/WELT des Batches; Affred Starfmann, Peter Böbbissellut, Fernschen: Dr. Paul F. Reinz; Geistige Weit/WELT des Batches; Affred Starfmann, Peter Böbbissellut, Fernschen: Detlev Ahlert; Wisselnsthalt und Tachnik: Dr. Dieter Therbach; Sport: Frank Questasu; Ans aller Weit: Nesbert Koch, Dr. Budolf Zewell (stellut); Reinz-Schlemann; Estellut; Reinz-Germann, Erigi Cressens-Schlemann (sielt), für Zeisz-WELT; WELT-Report: Heinz Russ-Lähler; WELT-Report: Heinz Russ-Lähler; WELT-Report: Heinz Russ-Lähler; Hernbarner; Letzträrefet: Healt Olmzsorge; Personalieu: lago Urban; Dokumenstein; Rainhard Bergar; Grafile Dieter Barzig.

Reliere lettende Redakteure: Dr. Hanna Gleskes, Werner Kahl, Dr. Rainer Nolden, Lothur Schmidt-Möhlisch

Hamburg-Ausgabe: Krist Teske, Klaus Bruns (status)

Ginter Bading (Leiter), Helm Heck itality), Armil Gosch, Dr. Eberhard Nitsch-le, Peter Bullian

Meinungen: Epno von Loewenstern Chefs vom Dienst: Klaus Jürgen Fritzsche, Friedt. W. Heering, Jens-Martin Lüddeka, Rhüger v. Wolkowsky, Bonn, Hovet Filles-beim, Hamberson

3000 Hannover 1, Lange Laube 2, Tel. (05 11, 179 H., Telex 9 22 919, Anneigen: Tel. (05 11) 6 49 90 99, Telex 9 230 108

4000 Disseldorf 1, Graf-Adolf-Pietz 11, Tel. (02 11) 37 38 43/44, Annelgen: Tel. (02 11) 37 50 61, Telex 8 567 756

9000 Frankfurt (Main) I, Westendstraße 8, Tel. (0 69) 71 72 11, Telez 4 12 449, Fernko-pheror (0 69) 72 19 17. Anzeigen: Telefon (0 69) 77 90 11 – 13, Telez 4 185 525

7000 Statigart 1, Rotebühiplatz 20s, Tel. (07 11: 22 13 28, Telex ? 23 906, Anzeigen: Tel. (07 11: 7 54 30 71

Monstssbonnement bei Zustellung durch
die Fust oder durch Träger DM 31,10 einschließlich ? % Mehrwertsteuer. Auslandsabonnement DM 37,10 einschließlich Porto.
Der Preis des Luftpostabonnements wird
auf Anfrage mitgetellt. Die Abonnementsprohleren sind im vorsus nahbar.
Bei Nichtbeließerung ohne Verschulden des
Vertages oder Infolge von Sidrungen des
Arbeitstriedens besichen keine Ansprüche
gegen den Verlag. Abonnementsabbesteihungen höhenen mur zum Monalsunde ausgesprochen werden und müssen bis zum 10.
des laufendem Monats im Verlag schriftlich
vorflögen.

vornogen.
Gülügo Anneigeupreisiiste für die Deutsch-inndawspabe: Nr. 64 und Kombinationstarif DIE WELT / WELT am SONNTAG Nr. 14 girlig ab 1. 10, 1885, für die Hamburg-Ausspa-be: Nr. 50.

he: Nr. 90.

Amiliches Publikationsorgen der Berliner Rorse, der Bremer Weripspierberse, der Rheinisch-Westfällischen Börse zu Düssalderf, der Frankfurter Wertpspierbörse, der Hansestischen Wertpspierbörse, Hamburgder Niedersächsischen Börse zu Hammorei, der Bayertschen Börse zu Klinchen, und der Baden-Württembergischen Wertpspierbörse zu Sturigart. Der Verlag überninmt keine Gewähr für sämtliche Kursmitierungen.

Pir unverlangt eingesandtes Material knine

Die WELT erscheint mindestens viermal jahrlich mit der Veringsbeitage WELT-RE-PORT. Anzeigenpreisitste Nr. 5, gabig ab 1, Oktober 1985.

Verlag: Azel Springer Verlag AG, 3000 Hamburg M, Kaiser-Wilhelm-Straße 1.

Nachrichtentechnik: Harry Zander

Verlagsleiter: Dr. Ernst-Dietrich Adler

Druck in 4200 Essen 18, im Teethruch 150; 2070 Absordants, Kornkamo

Herstellung: Werner Koriak

Vertrieb: Gerd Dieter Leitich

Anzeigen: Hans Richl

Sylt/Westerland Chemie

> Es geht um Haushalts- und Speziol-Reinl-gungsprodukte. Ein erfolgreiches junges Tochterunternehmen eines international tötigen Konzerns bletet einem Diplom-Chemiker eine verantwortungsvolle und aus baufähige Position. Schwerpunkte seine Arbeit: Analysen der Eigen- und Wettbewerbsprodukte, Rezepturen, Produktinnovationen, Qualitätskontrolle Dies ist eines von vielen interessonte

Stellenangeboten am Samstag, 23. Augus im graßen Stellenanzeigenteil der WELT. Nutzen Sie alle ihre Berufs-Chancen Kaufen Sie sich die WEIT. Nächsten

Gesundheit ist ...



... den Wald im Trimm-Trab zu durchstreifen.



## GESCHÄFTSVERBINDUNGEN

Vertriebsprofis ur Übernahme lukrativer Be zur Übernahme lukrativer Be-reichskonzession von seit 37 Jah-ren eingeführten Verlagsobjek-ten Kein Verkauf – ausschl. or-ganisatorische Tätigkeit. Über-nahmegebühr DM 20000,– zzgl.

Folgende Bereiche können übernommen werden: Kennz. 47/3 Bremen/Oldenburg, Verd. DM 196 000,- p. a. Kennz. 47/4 Hannover/Harburg, Verd. DM 244 000,- p. a. Kennz. 47/8 Westfalen, Verd. DM 245 000,- p. a. Kennz. 47/8 Bonn/Siegen/Trier,

Nemz. 47/18 Bohm/Stegen/Irier, Verd. DM 235 000,-p. a. Kennz. 47/10 Saarbrücken/Mainz, Verd. DM 236 000,-p. a. Kennz. 47/12 Tübingen/Kon-stanz/Offenburg, Verd. DM 254 000,- p. a. Führungseigenschaften für Au-Bendienst sind notwendig. Interessenten fordern bitte In-formatiosnmaterial an.

**GUTA GmbH** Unternehmensberatung Blumlage 67 A, 3100 Celle Telefon 0 51 41 / 2 90 55

Mobernardiquete za vergeb

Trade Connection GmbH (0 89) 8 71 18 83

AUSBAUFÄHIGE BERUFSCHANCE

ARCHITEKTEN. HANDWERKER, KAUFLEUTE, UNTERNEHMER

## PEKATEX

ist ein Unterbauelement für die Wärme- und Schalldämmung sowie die Hinterlüftung von Fassaden aus Putz. Fliesen oder Klinkerriemchen und für den nassen wie auch für den trockenen, schalldämmenden Innenausbau. PEKATEX ist eine technologisch fundierte. fortschrittliche Eigenentwicklung. Musteranwendungen gibt es in den meisten Postleitzonen. Stets hat sich PEKATEX bewährt. Im Bundesgebiet suchen wir in den meisten Postleitbereichen selbständige

## Vertreter

die sich zutrauen, bei Architekten und Baubehörden (Neubau, Großsanierung), bei Bauherren wie bei Handwerkern (Stukkateuren, Fliesenlegern und Maurern für die Wohnbaumodernisierung) sowie durch Verkauf an Hobbymärkte (Selbermacher) Erfolg zu haben.

PEKATEX ist dort, wo es um Problemiösungen geht, erklärungsbedürftig. Wir geben durch Schulung im Hause und durch Intensive kundendienstliche, technische Unterstützung ständige Verkautshilfe. Nach Bewährung wird schrittweise Gelegenheit geboten werden, Ausstellungsräume und Auslieferungsläger einzurichten und Obervertretungen zu überneh-

Wenn Sie diese Chance interessiert, bitten wir Sie um Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Lichtbild an unsere Generalvertretung.

POWELL & CO., Viktoriastraße 34, 5300 Bonn 2, Telefon (02 28) 35 30 56

PKT Hartrohrnetz GmbH Karl-Kaufmann-Weg 59, 5357 Swisttal 3

Vier ergebnisorientierte Vertriebsprofis für die PLZ 2 + 3, 4 + 5, 8, 7 + 8, mit 120 TDM Eigenkapital gesucht. Das Unternehmen: gegründet Mitte 1983, tätig als Informationsmittler, zwischen Industrie oder Investitionsentscheider, Marktnische ohne direkte Mitbewerber, Marktausschöpfung 10%, Nettozuwachs jährl. 20%.

Die Position: Gründung einer eigenen Firma, Übernahme von Kunden, und jährlich wiederkehrender Umsstzbestand von 200 TDM. Pflege des Bestandes und Neukundengewinnung. Gemeinkostenanteil 30% für Marketing und Administration.

Wenn Sie interessiert sind und sich kompetent fühlen, dann wenden Sie alle notwendigen Unterlagen an unseren Berater. Zepla GmbH, Herrn Peter Große, 6234 Hattersheim, Postfach 31 65. Tel. 6 61 96 / 68 16.

Gebietsrepräsentanz als krisenfeste und dauerhafte Existenz.

Wir vertreiben bundesweit Merkenprodukte an den autorisieren Fachhandei. Als eigenständiger Unternehmer obliegt ihnen die Betreuung unserer regional vorhandenen Kundschaft, Bir vom 1. Monat an gesichertes Einkommen ist der Branche entsprechend überdurchschnittlich. Übernahmekapital ist erforderlich. Interessierte, kontaktfreudige Herren/Damen schreiben uns oder rufen an: Kurfürsten GmbH, Südring 270, 2724 Ahausen Telefon 0 42 69 - 58 91 / 2 (Mo. – Fr. 10 – 18 Uhr, Personalabteilung)

"Ihr BONNer Büro" Būro-Service International

Tel. 92 28 / 23 30 51. TTX: 2 283 718

●● thr Būro auf Zeit ●● Post- u. Tel,-Service, Einzelbüro: Telex, Sekretariat. Info durch: 7500 Karlsruhe 1, Kalseraliee 8 7,507 21/8 47 87, 12, 17 721 199

Firma sucht Vertriebspartner für den norddeutschen Raum im Bereich der digitalen Meßtechnik Zuschr. u. Y 4431 an WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Konkurrenzioser Alleinvertrieb

für DM 100 000,-. Gewinn p. a. bis m DM 400 000,- moglich.

Anfragen mit Kapitalnachweis bitte unter R 4402 an WELT-Verlag, Post-fach 10 98 64, 4300 Essen.

Tanzania Ihr Mann und Ihr Büro! Telefon 0 55 95 / 21 10 + 21 29 **USA-Service** 

Deutsche Managerin mit Büros in den USA und Deutschland, seit mehr als 8
Jahren permanent im amerikan. Business engagiert, übernimmt Auftrage gegen
Honorar und Kostenerstattung auf monatlichen Reisen in die USA.
Spezielle Erfahrung: Immobilien und Krisen-Management, Firmen-Repräsentanz, Marketing, Messen und Headhunting.

MAY, Buchenstr. 11, 5100 Anahen, Tel.: 8 24 88 / 8 01 88

Charmante Geschäftsfrau Deutsch-Französin. Anfang Funfzig, flexibel u. kontaktfreudig, gute Verbindungen nach Frankreich, möchte ihr Tätigkeitsfeld erweitern (Immobilien, Tourismus, Mode, Übersetzungen, etc.), gern auch kurzfristige Einzelaufträge. Mme. Eyrand, Tel. 02 11 / 4 98 23 19

**V**erkaufsleiter erfolgreich und mit besten Kontakter zum Kaminofen- und Kaminbaufach zum Kaminofen- und Kaminbaufach-handel, sucht Vertreitung von hoch-wertigen Qualitätsprodukten für o. a. Kundenkreis auf HV-Basis. Zuschr. erb. u. E 4569 an WELIT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

vergibt selbständige Existenzen durch Übernahme/Aufbau eines Bezirks-großhandels. Kapitaleinsatz DM 6000,-Bewerbungen bitte unter A 4565 an WELT-Verlag, Post I 10 08 64, 43 Essen. B + E Business

Mittelständischer Verband

+ Escort Service
Die "Nr. 1" in Deutschland für die Plaming ihrer Geschäftsreise, beginnend
mit ihrer Ankunft, über die Begleitung
ausgesuchter Sekretärinnen, die mehrere Sprachen sprechen, bis zu ihrer
ährelen. Abreise. B + E. Postfach 16 42 25

## **WELT-Abonnenten erreichen** unseren Leser-Service unter (02054) 1011.

Wir beantworten gerne Ihre Fragen zur Zustellung und Abrechnung Ihres Abonnements.



. HELT

1

y 25

.

\*4\* \*\*

-

غية تعميليوو

. .

...

12 200

7

## Mit eigenen Sanktionen will Reagan Kongreß umstimmen

Pretoria stellt sich auf "wirtschaftlichen Belagerungszustand" ein

US-Präsident Ronald Reagan plant, auf dem Wege eines Präsidialdekrets mit eigenen Maßnahmen gegen Südafrika vorzugehen. Damit will er die wesentlich einschneidenderen Sanktionen unterlaufen, die beide Kammern des Kongresses beschlossen haben, aber noch nicht Gesetzeskraft besitzen. Die "Washington Post", die sich auf nicht näher bezeichnete Quellen im Weißen Haus beruft, berichtet, der Nationale Sicherheitsrat arbeite eine Liste von möglichen Maßnahmen aus. Dazu gehörten ein Landeverbot für die Fluggesellschaft "South African Airways" (SAA), ein Einreiseverbot für Regierungsangestellte sowie ein Einfrieren südafrikanischer Konten. Reagan werde seine Entscheidung am 8. September nach den Parlamentsferien bekanntgeben.

Der Senat hatte zahlreiche Einfuhrverbote, ein Verbot von Investitionen und ein Landeverbot für die SAA beschlossen; das Repräsentantenhaus verlangt ein totales Wirtschaftsembargo sowie den Abzug bestehender Investitionen. Ein Schlichtungsausschuß beider Kammern muß nun einen Kompromiß ausarbeiten, der dann dem Präsidenten zur Unterschrift vorgelegt wird.

Reagans Taktik zielt darauf, nicht zu seinem bereits angekündigten Veto greifen zu müssen, da es vom Senat

rtr/AP, Washington durch eine Zweidrittelmehrheit umgestoßen werden könnte. Er könnte jedoch auf einen milderen Kompromiß im Kongreß hoffen, wenn er in der Zwischenzeit von sich aus ausreichend strenge Sanktionen vorschlüge. Die gleiche Taktik hatte er schon einmal erfolgreich angewandt, als er im vergangenen Jahr unter anderem den Verkauf von Krügerrand-Münzen in den USA stoppte.

> Die Regierung in Südafrika bereitet sich unterdessen auf eine Art "wirtschaftlichen Belagerungszustand" vor. Die Verstärkung der Handelsbeziehungen zu Ländern vor allem im Fernen Osten läuft auf Hochtouren, damit Importlücken geschlossen werden können. Insbesondere erhofft man sich die Lieferung moderner Maschinen und Computer von Südkorea und Taiwan. Der britische "Economist" spekulierte, daß andere Importe über das benachbarte Swasiland und über den Nahen Osten abgewickelt werden könnten. Die SAA soll bereits einige Boeing-747-Jets im Wert von 120 Millionen Dollar an internationale Banken verkauft haben.

> Durch die Importausfälle wird Südafrika die Produktion im eigenen Lande entwickeln müssen. Das könnte dazu führen, daß neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Durch die Sanktionen werden voraussichtlich Zehntausende von Bergleuten und Stahlarbeitern arbeitslos werden.

## Bayern zieht Konsequenzen aus Tschernobyl

dpa, München Die Rechtsvorschriften des Bundes für den Normalbetrieb und für Störfälle kerntechnischer Anlagen haben sich nach Auffassung des bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß als ungenügend herausge-

Ohne verbindliche bundeseinheitliche Richtwerte und ohne die Ergänzung des Bundesrechts sowie der organisatorischen Maßnahmen bei Störfällen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sei nicht mehr auszukommen, antwortete Strauß auf ein Schreiben des Starnberger Landrats Rudolf Widmann (FDP).

Strauß wies darauf hin, daß die bayerische Staatsregierung das Meßstellennetz für die automatische, kontinuierliche Radioaktivitätsüberwachung verdichten und die Laborkapazitäten für Einzelnuklidmessungen erweitern werde. Die ortsnahe Messung der Gammadosisleistung soll mit tragbaren Geräten in Bayern sichergestellt werden. Mit diesen Aufgaben sei eine eigene Koordinierungsgruppe zwischen Landwirtschafts-, Innen- und Umweltministerium befaßt.

Zur Verunsicherung der Bevölkerung nach dem sowjetischen Reaktorunfall ist es nach Strauß auch deshalb gekommen, weil die Empfehlungen der Strahlenschutzkommission für die Länder nicht bindend sind.

## Zuversicht bei KVAE-Treffen

Es geht um die gegenseitige Ankündigung und Beobachtung von Manövern / Signale Moskaus

RÜDIGER MONIAC, Bonn Die letzte und entscheidende Sitzungsrunde der Konferenz für Vertravensbildung und Abrüstung in Europa (KVAE) hat gestern in Stockholm begonnen. Bis zum 19. September müssen die Delegationen aus 33 europäischen Ländern aus Ost und West sowie den USA und Kanada ein Schlußdokument fertigen, wenn die KVAE nach rund dreißig Monaten Arbeit nicht ergebnislos scheitern soll. Alle Seiten äußerten kurz vor Beginn der 12. Verhandlungsrunde vorsichtigen Optimismus, nachdem die Sowjetunion in der voraufgegangen 11. Sitzungsperiode im vergangenen Juni Bereitschaft zu Zugeständnissen signalisiert hatte.

Positives Signal für Ost-West-Beziehungen?

Die KVAE hatte ihr Verhandlungsmandat vor mehr als drei Jahren von der damals in Madrid tagenden KSZE-Folgekonferenz erhalten, die in periodischen Abständen überprüfen soll, welche Fortschritte nach Abschluß der KSZE-Schlußakte von Helsinki für den Entspannungsprozeß in Europa erreicht worden sind. Die Stockholmer KVAE verfolgt das Ziel, die Ankundigung von militärischen Manövern von einer bestimmten Truppenstärke an in Ost- und Westeuropa zur Pflicht zu machen

und durch obligatorische Übungsbeobachter sowie Verdachtskontrollen vor Ort allmählich das Klima politischen Mißtrauens abzubauen. Das Ergebnis der Stockholmer Konferenz soil der am 4. November in Wien beginnenden nächsten KSZF-Nachfolgekonferenz vorliegen und dann, wenn möglicherweise ein Abschlußdokument über vertrauensbildende Maßnahmen im Bereich der Streitkräfte verabschiedet ist, ein positives Signal für den Stand der West-Ost-Beziehungen geben.

Bonns KVAE-Delegationsführer, Botschafter Klaus Citron, äußerte gestern im Deutschlandfunk zum Auftakt der letzten Sitzungsrunde eine "gewisse Zuversicht" und nannte es möglich, daß ein Konferenzergebnis erzielt werde. Sollte es dazu kommen, wurde das nach Citrons Worten bedeuten, daß "vom 1. Januar nächsten Jahres an alle größeren militärischen Aktivitäten angekündigt, beobachtet und bei Bedarf auch inspiziert werden können". Auch die Sowietunion. die sich von Beginn der Konferenz an gegen Kontrollen vor Ort gewandt hatte und diese als Spionage abtat, hat sich nach den Worten Citrons vor kurzem dazu im Grundsatz positiv geäußert. Es komme jetzt in der letzten Verhandlungsrunde darauf an, dafür Modalitäten zu vereinbaren, die diese Inspektionen wirklichkeitsnah" werden lassen, sagte der Bot-

In einer Erklärung von Bundesau-

Ganz schön schlau von NEC,

dachte so mancher, als er die

sich jedoch einmal gründlich

neuen Drucker sah. Denn ohne

perfekten Drucker ist ein Compu-

ter nur die Hälfte wert. Wenn man

umsieht, was irh Bereich Drucker

alles läuft, kann sich einem schon

für antiquierte Technik sind nicht

die Drucker aus dem Hause NEG.

Technologisch auf dem höchsten

Niveau überzeugen diese ausge-

reiften, geräuschlosen Systeme

und echte Korrespondenzqualität

auf der ganzen Linie. Angefangen

bei den für alle Computer bestens

geeigneten Punktmatrixdruckem

mit ihren 24-Nadel-Druckköpfen

bis hin zum NEC Laserdrucker; der de facto den neuesten Stand der Drucktechnik darstellt. Lassen

Sie sich also nicht unter Druck setzen. Prüfen und testen Sie die

Drucker von NEC. Zu Ihrem eige-

nen Vorteil.

NEC - Das paßt!

durch ihren günstigen Preis,

Schnelligkeit, Zuverlässigkeit

auch vom Systemlieferanten so

das Fell sträuben. Höchstoreise

gerade eine Seltenheit. Anders

die Grenzen von Benminister Hans-Dietrich Genscher zur jüngsten Rede des KP-Generalsekretärs Gorbatschow nieß es, notwendig sei, daß an allen Verhandlungstischen in Gent Wien und Stockholm die westlichen und sowjetischen Vorschläge einander angenähert und möglichst in Übereinstim-

NATO: Austausch von Daten ist nötig

wjetunion noch aus.

mung gebracht würden. Dazu aber

stünden wichtige Antworten der So-

Ähnlich lautete eine Erklärung des Weißen Hauses aus dem kalifornischen Santa Barbara, wo US-Präsident Reagan Urlaub macht. Mit Hilfe sowjetischer Zusammenarbeit werde es möglich sein, im September ein KVAE-Abschlußdokument zu vereinbaren, wodurch ein Kriegsrisiko in Europa, das aus Fehleinschätzungen herrühre, gemindert würde.

Eine Abschlußvereinbarung muß nach Ansicht der NATO-Staaten einen zuverlässigen Austausch wesentlicher Daten der in Europa stationierten Land- und Luftstreitkräfte der KVAE-Staaten versprechen, darüber hinaus eine jährliche Vorankundigung von Manöveraktivitäten aller Seiten, die Verpflichtung zur Inspektion vor Ort in Zweifelsfällen sowie den obligatorischen Austausch von Manöverbeobachtern.

Die Rufe nach

Zias Rücktritt werden lauter AP, Islamabad

Die Kraftprobe zwischen Staatsmacht und Opposition in Pakistan spitzt sich weiter zu. Nach den schweren Ausschreitungen vom Montag, bei denen neun Menschen starben, rief die vereinigte Opposition gestern zu neuen Kundgebungen gegen die Regierung und den Staatspräsidenten, General Zia ul-Haq, auf. Die Opposition hat angekundigt, daß sie die Aktionen so lange fortsetzen werde, bis Zia zurücktrete und freie Wahlen

Oppositionssprecher Salman Taseer sprach von "politischer Verzweiflung" der Regierung. "Sie haben die politische Schlacht verloren und greifen nun auf Gewalt und Brutalität zurück", sagte Taseer. Heftige Auseinandersetzungen gab es am Montag in den südlichen Provinzen Pakistans. Demonstranten setzten zahlreiche Behörden-, Bank- und Geschäftsgebäude in Brand und legten vielerorts den Straßen- und Schienenverkehr lahm. Eisenbahnbeamte in Zugverkehr von und nach der größten Stadt des Landes völlig zum Erlie gen gekommen. Wegen der Unruhen verlängerte die Regierung der südostpakistanischen Provinz Sind die Schul- und Universitätsferien bis zum 2. September.

Die größte Demonstration fand in Labore statt, wo an die 10 000 Menschen den Rücktritt des Präsidenten Zia ul-Haq, freie Wahlen und die Freilassung der Oppositionsführerin Benazir Bhutto forderten.

SALT 2 hinaus AP, Washington Die US-Luftwaffe hat damit begonnen, ihren 131. Langstreckenbomber für die Aufnahme von Marschflugkörpern umzurüsten und damit die

USA gehen über

im SALT-2-Vertrag mit der Sowjetunion vereinbarte Obergrenze strate gischer Atomrüstung überschritten. Im Mai hatte US-Präsident Reagan angekundigt, er werde sich längerfristig nicht mehr an das Abkommen halten, das von den USA nicht ratifiziert worden ist. Der Vertrag sieht vor, daß beide Supermächte nicht mehr als 1320 strategische Waffensysteme mit

Mehrfachsprengköpfen aufstellen dürfen. Da die USA jetzt über 131 Bomber mit Cruise Missiles verfügen, haben sie 1321 Waffensysteme, die die Sowjetunion erreichen können. Die von Reagan angekündigte Verschrottung zweier Unterseeboote ist bisher nicht durchgeführt worden. Sie sollte das strategische Atomwaffenarsenal der USA zunächst unter der SALT-2-Grenze halten.

## 20 Tote bei Bombenanschlag

Bei einem Bombenanschlag während des morgendlichen Berufsverkehrs im Zentrum der iranischen Hauptstadt Teheran sind gestern mindestens zwanzig Menschen getötet und zahlreiche verletzt worden. Die amtliche Nachrichtenagentur IR-NA meldete, "Agenten des Imperialismus" seien für den Anschlag verantwortlich. IRNA erinnerte daran, daß durch "den von den USA unterstützen Staatsstreich" am 19. August 1953 der Schah wieder an die Macht

## China: 60 Millionen unter Armutsgrenze

60 Millionen Chinesen haben ein Einkommen von weniger als 40 Dollar im Jahr und leben damit unter der offiziellen Armutsgrenze. Vor fünf Jahren seien es noch 70 Millionen gewesen, hieß es jetzt bei der ersten nationalen Konferenz zum Thema wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung in den Armutsregionen. Offenbar soll nun statt der bisherigen staatlichen Nothilfe die Wirtschaft in den ärmsten, zumeist ländlichen Gebieten stärker entwickeit werden. Bis 1990 sind im Staatsbudget für die Entwicklung dieser Regionen rund 500 Millionen Mark vorgesehen.

## Hakenkreuze auf Zionisten-Gräbert

dpa, Jerusalem Die Gräber der Begründer des Zionismus und des jüdischen Staates in Jerusalem sind mit Hakenkreuzen beschmiert worden. Schwarz gemalte Nazi-Symbole wurden unter anderem auf dem Grab des ehemaligen Staatspräsidenten Schazar entdeckt. In der Nähe tauchten Parolen der ultraorthodoxen und antizionistischen "Keshet"-Gruppe auf, die den israelischen Staat grundsätzlich ablehnt.

## Der Vatikan schuf einen "Fall Küng" in Amerika

In einer aufsehenerregenden Entscheidung hat der Vatikan einem der angesehensten und zugleich umstrittensten amerikanischen Moraltheologen den Lehrauftrag an der katholi-schen Universität in Washington entzogen. Der 52jährige Charles Curran ist der erste amerikanische Theologe, der auf diese Weise vom Vatikan diszipliniert wurde. "Angesichts Ihrer wiederholten Weigerung, die Lehrmeinung der Kirche zu akzeptieren, betrachten wir Sie nicht länger als geeignet, die Funktion eines Professors der katholischen Theologie auszuüben", heißt es in einem von Kardinal Ratzinger unterschriebenen Brief des Vatikans. Curran ist besonders bei seinen Studenten ein populärer

Priester und Lehrer gewesen. Die seit 1979 andauernde Auseinandersetzung hat innerhalb der katholischen Kirche in den USA eine deutliche Kluft zwischen dem liberalen und dem konservativen Flügel aufgerissen. Die jüngste Entscheidung des Vatikans dürfte diese Spannungen noch weiter verschärfen.

## Umstrittene Sexualethik

Die Auseinandersetzung konzentriert sich vorrangig auf sexualethische Fragen. Curran hat immer wieder die Meinung vertreten, daß der Widerstand der katholischen Kirche gegen Scheidung, Geburtenkontrolle, Schwangerschaftsabbruch und Homosexualität nicht absolut sein dürfe und das Ausnahmen möglich sein sollten. Diese sexualethischen Entscheidungen des Vatikans fielen nicht unter das Prinzip der Unfehlbarkeit und deshalb müsse einem Theologen Dissens in dieser Frage erlaubt sein, argumentierte Curran.

Der Vatikan hatte Curran im März dieses Jahres nach Rom eingeladen

und ihm mitgeteilt, daß seine Ansich-ten in sexualethischen Fragen unakzeptabel seien. Da Curran sich weigerte, sie zurückzuziehen oder zu korrigieren, war seine Entlassung als Theologie-Professor absehbar. Sie traf Curran deshalb nicht überraschend. Er erklärte gestern: "Ich bleibe bei meinem Glauben und ich bleibe katholischer Priester." Es ist zur Stunde noch ungewiß, ob Curran in anderer Funktion weiter an der katholischen Universität bleiben kann oder will.

## Schriften sind Ankläger

Der Vatikan hatte Curran bereits 1979 eine 16seitige Liste mit "Irrtümern und Abweichungen" in seinen Schriften zugesandt und ihn zum Widerruf aufgefordert. Kardinal Ratzinger ließ Curran in seinem gestern veröffentlichten Entlassungsschreiben wissen, "Ihr einziger Ankläger in dieser Affaire sind Ihre Schriften".

Der katholische Bischof von Chicago, Kardinal Bernadin, hatte in den letzten Monaten vergeblich versucht, einen amerikanischen "Fall Küng" zu verhindern und einen Kompromiß zwischen Curran und dem Vatikan zu finden. Curran war lange Jahre Präsident der "Katholischen Theologischen Gesellschaft Amerikas" und besitzt in der amerikanischen katholischen Kirche eine große Anhängerschaft.

Einer dieser Anhänger, Professor Richard McBrien, Präsident der theologischen Fakultät der Universität Notre Dame, betrachtet den "Fall Curran" als den bisher größten Schnitzer des Vatikans im Umgang mit der katholischen Kirche Amerikas. Der direkte Vorgesetzte Currans, der Washingtoner Erzbischof Hickey, stellte sich dagegen voll hinter die Entscheidung des Vatikans



Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer regionalen NEC-Werksvertretung:

Dr. G. Dohrenberg GmbH Bayreuther Str. 3 1000 Berlin 30 Tel. 030/2190070 Telex: 184 860 CHS Computer Hard- und Softwarevert Spaldingstr. 64 2000 Hamburg 1 Tel.: 0 40/23 22 23 Lorenz+Scheckel Zeiss-Str. 13 3000 Hannover 81

Tel.: 0511/830957 Teletex: 5118451 LuSHen

Brabanter Str. 38-40 5000 Köln Tel.: 02 21/23 54 44-45 Telex: 8 882 686 S.E.H. Computer-Peripherie-Geräte GmbH Beethovenstr. 26 6455 Erlensee Tel.: 0 51 83/2011 Telex: 415 508 Maginus Datentechnik GmbH Melsenweg 33 7022 Leinfelden-Echterdingen Tel.: 0711/75904-0 Telex: 7255341

SCHWIND DATENTECHNIK GMBH Fraunhofer Str. 10 8033 Martinsried Tel.: 089/8572047 Telex: 5213097 sdtd SYSDAT Computer Products AG weg 5 CH-3627 Helmberg Tel.: 033/37 70 40 Telex: 921 310

Feschnigstr, 78 A-9020 Klagenfurt Tel.; 04222/43693-0 Telex; 422784 induts



**NEC Business Systems** (Deutschland) GmbH

Klausenburger Straße 4 8000 München 80 West Germany Tel.: 0 89/93 00 01-0 Telefax: 0 89/93 7776/8 Telex: 5 218 073 und 5 218 074 nec m



# Mittwoch, 20. August 1986 WELT DER WURTSCHAFT



Unternehmen der Spitzentechnologie in Großbritannien und Frankreich sehnen in dem Mangel an hochqualifizierten Arbeitskräften ein Hindernis für die weltere Expansion. Besonders stark sei der Fachkräfte-Mangel im Computer-Bereich. (S. 10) FOTO: MANFRED VOLLMER

#### WELTWIRTSCHAFT

USA: Das Bruttosozialprodukt Frankreich: Um 2,3 Prozent nahm stieg im zweiten Quartal - berichtigt – nur noch um 0,6 Prozent. Die industrielle Kapazitätsauslastung hat sich im Juli um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat verringert und betrug damit 78,2 Pro-

die Industrieproduktion von Mai

Finanzskandal: In Kenia mußten gleich zwei Banken in den vergangenen Wochen wegen akuter Li-quiditätsrisiken schließen.

men wird den größten Teil seines

MBB-Pakets bei der Werft ein-

bringen. Damit soll eine engere

Kooperation beider Unternehmen

Tokio: Die Hausse bringt immer weitere Kursrekorde, Die Stock

Exchange wird ihre Börsenzeiten

um eine halbe Stunde verkürzen.

WELT-Aktien-Indizes: Gesamt:

284,11 (279,62); Chemie: 164,29 (160,25); Elektro: 335,03 (329,55);

Auto: 742,97 (731,63); Maschinen-

bau: 153,11 (151,11); Versorgung:

166,40 (164,41); Banken: 430,03

(422,44); Warenhäuser: 171,99

(184,73); Versicherung: 1537,49 (1520,89); Stahl: 160,24 (159,73).

Bauwirtschaft: 502,71

Konsumgüter: 186,64

ermöglicht werden. (S.11)

#### FÜR DEN ANLEGER

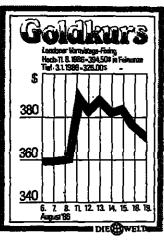

THE THE PERSON

æ

所有可以

acis : 12

(P)

. . . .

1.7

-725

7 . 2 3

-\_23

. .

. .

- -,-

. . .

116

公司の本書、中間の本方式の

Sugar

Frankfurt: Die Zentralbankgeldmenge ist im Juli um 1,5 Mrd. DM gestiegen.

Bremer Vulkan: Das Land Bre- Nachbörse: Weiter fest.

#### MÄRKTE & POLITIK

(169,83);

Aufkauf: Nachdem der US-Konzern Textron sein Angebot auf 1,03 Mill. Dollar exhoht hatte, nahm Ex-Cell-O, Zulieferer der Raumfahrtindustrie, dessen Übernahmeangebot an.

Handel: Die Arbeitsgemeinschaft der Lebensmittelfilialbetriebe er-

wartet auch für das zweite Halbjahr eine günstige Preisentwick-

"DDR": Die neuentwickelten "Simson-Motorroller" werden ein Verkaufsschlager, teilte der Generaldirektor des Kombinats für

| Europäische Spotpreise für Mineralölprodukte (fob ARA/Dollar/t) |           |                          |          |          |       |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------|----------|-------|--|
| Produkt                                                         | 18. 8. 86 | 15. <b>8</b> . <u>86</u> | 1. 7. 86 | 1. 8. 85 | 1973  |  |
| Superbensin<br>0.15 g Bleigehalt                                | 185,50    | 184,50                   | 165,00   | 286,00   | 97,00 |  |
| Diesel (EG-Material)                                            | 124,50    | 123,50                   | 104,00   | 226,00   | 84,00 |  |
| Heizől<br>3,5 % S                                               | 66,50     | 62,00                    | 51,00    | 139,00   | 29,00 |  |

## UNTERNEHMEN & BRANCHEN

Versicherungen: 1985 nahmen die Versicherer in der Bundesrepublik insgesamt 107,9 Mill. DM aus den Beiträgen ihrer Kunden ein, etwa 11,5mal soviel wie 1960.

Allianz: Die australische Tochter wurde ohne Nennung einer Kaufsumme verkauft.

Werften: Die Nobiskrug GmbH hat beim Amtsgericht Vergleich

NordLB: Die Inflation wird sich nach Ansicht der Bank beschleunigen. (S. 11)

Autovermietung: Avis Europe will sich um die Einführung ihrer Aktien an der Londoner Börse be-

Bayer: Der Chemiegigant will die Mehrheit an dem chemisch-me-

München: Gerd Tacke, von 1968 bis 1971 Vorstandsvorsitzender der Siemens AG, wird heute 80 Jahre alt. Tacke trat 1932 bei Siemens ein und wurde 1951 in den Vorstand berufen. Von 1972 bis

Frankfurt: Als Leiter der Repräsentanz der Deutschen Bundesbank in New York, die noch im

1978 war er im Aufsichtsrat.

tallurgischen Unternehmen Hermann C. Starck übernehmen.



Airbus: Die europäische Airbus Industrie hat in der ersten Hälfte dieses Jahres für 63 Flugzeuge von neun internationalen Luftverkehrsgesellschaften Festaufträge erhalten. (S. 10)

## NAMEN

September eröffnet werden soll. ist Bundesbankdirektor Stefan Schönberg vorgesehen.

CHILD STATE OF THE STATE OF THE

WER SAGT'S DENN? Fortschritt allein ist noch keine

Leistung, es kommt auf die Rich-Jean Giono

## Steuerreform bringt deutlich mehr als 20 Milliarden Mark Entlastung

Stoltenberg: Abbau der Grenzsätze vor allem für mittlere Einkommen dringlich

Die für die kommende Legislaturperiode vorgesehene "weiterreichende" Steuerreform wird zu Steuerausfällen von etwa 40 Milliarden Mark führen, erklärte Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg gestern vor der Presse in Bonn. Dabei sollen die echten Steuerentlastungen" deutlich spürbar über 20 Milliarden Mark liegen. Die steuerpolitischen Vorschläge der SPD wurden von Stoltenberg als eine "Weichenstellung in die falsche Richtung" zurückgewiesen.

Wie Stoltenberg im einzelnen er-klärte, bestehe über die Grundsätze der Steuerreform, die wahrscheinlich in zwei Stufen realisiert würde, bereits heute zwischen den Koalitionsfraktionen Einvernehmen. Eine Reihe von Einzelpunkten sei noch näher zu präzisieren, insbesondere auch mit den unionsgeführten Ländern.

Gemeinsames Ziel sei die Verwirklichung eines linear-progressiven Ta-rifs. Der damit verbundene Abbau einer weit überhöhten Grenzbelastung sei vor allem für die mittleren Einkommensgruppen (Facharbeiter, Angestellte und Beamte und für die

Hartes Ringen um

Die Bundesregierung wird keinen

leichten Stand haben, die EG-Partner

von der Notwendigkeit eines soforti-gen Verbots von bleihaltigem Nor-

malbenzin zu überzeugen. Brüsseler

Experten räumen allerdings ein, daß

es bei der Interpretation der einschlä-

gigen Gemeinschaftsrichtlinie auch

Ermessensfragen gebe. Die erst zu

Beginn dieses Jahres in Kraft getrete-

ne EG-Regelung verpflichtet die Mit-gliedstaaten, spätestens vom Oktober

1989 an unverbleites Benzin anzubie-

ten, schreibt jedoch gleichzeitig vor,

daß "auf ihrem Hoheitsgebiet verblei-

tes Benzin in ausgewogener Streuung

Daneben wird in dem Text festge-

halten, daß die Regierungen aus

Gründen des Blei- oder Benzolge-

halts den freien Verkehr und die freie

Vermarktung von Benzin nicht ver-

Vermutlich wird sich Bonn darauf

berufen, daß in der EG-Bestimmung

nicht zwischen Normal- und Super-

kraftstoff unterschieden wird. Ein

Verbot des verbleiten Normalbenzins

würde in- und ausländischen Käu-

fern immerhin noch die Möglichkeit

geben, auf das freilich teurere Super-

Noch schwieriger dürfte es sein,

die von Bonn beantragte Ausnahme-

genehmigung unter dem Gesichts-

punkt des freien Warenverkehrs zu

würdigen. Bonn müßte den Nachweis

erbringen, daß zwingende umweltpo-

litische Gründe das Verkaufsverbot

rechtfertigen. Warum aber hat die

Bundesregierung dann dem EG-Kompromiß zugestimmt? Können

auch andere Partner von der verein-

barten Regelung wieder abrücken?

Das Thema dürfte jedenfalls auf

der Tagesordnung stehen, wenn die

Umweltminister im September wie-

der in Brüssel zusammenkommen.

Daneben wird die Diskussion über

die zulässigen Emissionswerte von

Dieselmotoren stehen. Auch hier ge-hen die Ansichten noch auseinander.

benzin auszuweichen.

hindern oder begrenzen dürfen.

zur Verfügung steht".

Ha. Brüssel

bleifreies Benzin

in Brüssel

Dringlichkeit. Nicht zuletzt habe diese Grenzbelastung zu einem Ausweichen in die "Untergrundwirtschaft" geführt. Hinzu kommen soll nach Stoltenberg insbesondere eine Erhöhung der Grund- und Kinderfreibeträge. Der Bundesfinanzminister widersprach damit eindeutig seiner niedersächsischen Amtskollegin Birgit Breuel, die sich um die Monatswende in Bonn noch für einen Verzicht auf alle Freibeträge ausgesprochen hatte.

Im Rahmen der Reform ist auch die Abschaffung der Gesellschaftsund Börsenumsatzsteuer vorgesehen, um die Bundesrepublik international als Zentrum moderner Dienstleistung attraktiv zu machen. Im Vordergrund der Neuordnung der Unternehmenssteuern sollen ferner die Reform der Körperschaftsteuer und eine weitergehende Entlastung bei der Betriebsvermögensteuer stehen, Inwieweit die Gewerbesteuer einbezogen werden könne, sei vor allem auch mit den Bundesländern und den kommunalen Spitzenverbänden zu erörtern.

Die Beratungen über eine Absenkung des Spitzensteuersatzes sind in-

ARNULF GOSCH, Bonn Selbständigen) von besonderer nerhalb der CDU/CSU noch nicht abgeschlossen. Er, Stoltenberg, hält aber eine solche Absenkung für erforderlich. Eine Anhebung einzelner indirekter Steuern will der Minister von vornherein nicht ausschließen. Die Eckwerte der Reform sollen möglichst schon zu Beginn der neuen Wahlperiode in den Koalitionsgesprächen vereinbart werden können, damit die Gesetzgebung relativ kurze

Zeit danach eingeleitet werde. Harte Kritik übte Stoltenberg an den Vorstellungen der SPD zur Finanz- und Steuerpolitik. Sie sei grundsätzlich gegen eine Absenkung der Steuerquote, weil sie sich den Spielraum für hohe Staatsausgaben erhalten wolle. Die SPD sei auch "sehr schöpferisch" bei der Erfindung immer neuer Ansatzpunkte für Steuererhöhungen. Offensichtlich habe sie den Zusammenhang von niedrigeren Steuertarifen und von steigenden, Arbeitsplätze schaffenden privaten Investitionen nicht verstanden. Eine Verwirklichung ihrer Konzeptionen würde zu bedrohlichen Investitionsverlagerungen aus der Bundesrepublik führen,

## **AUF EIN WORT** auf dem



99 Es muß zum Selbstverständnis dieser Industrienation gemacht werden, daß Werbung eine wesentliche Quelle ihres Erfolges ist.

Jürgen Schrader, Präsident des ZAW-Zentralausschuß der Werbewirtschaft,

## Börsen machen Sprung nach oben

Die Umsätze an den deutschen Aktienmärkten haben sich am Dienstag nach dem recht freundlichen Wochenbeginn sprunghaft erhöht. Der WELT-Aktienindex stieg auf 284,11 (279,62). Durch lebhafte In- und Auslandskäufe hat sich die Hausse weiter verstaerkt. Sie wird getragen von Zinshoffnungen. So glauben die Börsianer, daß der Zentralbankrat im September zumindest den deutschen Lombardsatz zurücknehmen wird. Außerdem ist am Devisenmarkt doch eine gewisse Beruhigung zu registrieren. So wird spekuliert, daß der Dollarsturz bald beendet ist und die US-Währung nicht unter zwei Mark fallen wird. In Frankfurt wurde der Dollar mit 2,0705 (2,0628) Mark notiert.

## Hohe Fluktuation **Arbeitsmarkt**

Fast ein Drittel der ingesamt etwa 22 Millionen Arbeitsplätze in der Bundesrepublik wird innerhalb eines Jahres neu besetzt. 6,5 bis 7,2 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse werden jährlich begonnen und zwischen 6,1 und 6,7 Millionen beendet. Diese beeindruckenden Zahlen gehen aus der Untersuchung "Die Fluktuation in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung" hervor, die vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesanstalt für Arbeit für die Jahre 1976 bis 1981 erstellt wurde.

Der überwiegende Teil der Ein-und Austritte führt im Jahresverlauf nicht zu einer Veränderung des Beschäftigungsniveaus, sondern ist Be-standteil der Personalfluktuation. In knapp einem Drittel der Fälle wechseln die Arbeitnehmer innerhalb von wenigen Tagen von Arbeitgeber zu Arbeitgeber, ohne arbeitslos zu werden. Damit werde aber nur ein Teil der zwischenbetrieblichen Mobilität erfaßt, heißt es in der IAB-Studie.

sieben auf 14 Tage ausgedehnt, entfielen bereits 36 anstatt 31,5 Prozent der Einstellungen auf Betriebswechsel. Das IAB verweist auf die Bedeutung dieser Größenordnung, da die Einstellung eines den Betrieb wechselnden Arbeitnehmers auch bedeute, daß Arbeitslose entweder keine Möglichkeit zur Bewerbung hatten oder abgelehnt wurden.

Insgesamt ist das Fluktuationsverhalten im Zeitablauf relativ stabil geblieben, meinen die IAB-Forscher. Die meisten Ein- und Austritte finden sich im verarbeitenden Gewerbe sowie in den saisonabhängigen Wirtschaftszweigen wie Land- und Forst-wirtschaft und Baugewerbe, wo verstärkt Aushilfskräfte eingesetzt werden. Am niedrigsten ist die Fluktuation dagegen im Bereich Bergbau und Energie, wo nur etwa zehn Prozent der Arbeitsplätze jährlich neu besetzt werden.

## Mangel ja, aber?

Wb. - Den akuten Mangel an hochqualifiziertem Personal und Tausende unbesetzbarer Akademiker- und Techniker-Arbeitsplätze macht die "Financial Times" in Großbritannien aus. Und ihr Schluß, daß sich dieses Defizit als Wachstumsbremse ausgerechnet in den expansivsten Wirtschaftszweigen auswirkt, ist zweifellos richtig. Auch in der Bundesrepublik wer-

den immer wieder Klagen einzelner Unternehmer laut, daß nur der Mangel an qualifizierten Kräften das Wachstum begrenzt habe. Das Szenario, vor dem solche Klagen erhoben werden, sieht indessen völlig anders aus als jenseits des Ka-

Denn was fehlt, sind Spitzen-Facharbeiter, die die Unternehmen selbst beranzüchten müssen. Denn einen Mangel an Akademikern gibt es nur punktuell. Was immer wieder fehlt, sind erfahrene Kräfte, Indiz, daß die Ausbildung auf den Fortschritts-Feldern nicht rechtzeitig in Angriff genommen wurde.

Denn die deutsche Wirtschaft, vertreten durch ihre (Branchen-) Verbände, versucht seit langem, durch rechtzeitige Information und Öffentlichkeitsarbeit die Studienanwärter auf absehbare Arbeitsmarktlücken hinzuweisen; nicht ohne Erfolg, wie eine Frühwarn-Aktion im Bereich der Elektroingenieure gezeigt hat. Denn Wirtschaft und Staat (Bundesanstalt) mobilisieren gemeinsam das Potential der

Hochqualifizierten mit unverkäuflicher Fachausrichtung.

Dennoch gibt es natürlich in den expansivsten Bereichen rund um die Elektronik, aber auch auf anderen "High-Tech" Gebieten, personelle Engpässe, kein Wunder bei jährlichen Wachstumsraten von 15 Prozent und mehr. Nur: Gigantische Zahlen offener Stellen kommen dabei nicht mehr heraus.

#### Kostentreiber

U. - Stehen noch in diesem Jahr höhere Beiträge für die Krankenkasse ins Haus? Die Ortskrankenkassen haben den Schuldigen für die anhaltende Ausgabenexplosion schon gefunden: die Krankenhäuser. Der Bundestegierung mit dem verantwortlichen Sympathieträger Norbert Blüm würde ein erneuter Anstieg - die letzte Anhebung zu Jahresbeginn ist noch nicht vergessen - so kurz vor den Wahlen überhaupt nicht passen. Als Resultat würde der anhaltende Aufschwung etwas von seinem Lack verlieren: Lohnnebenkosten steigen mehr, Realeinkommen steigen weniger. Um das zu verhindern hat Blüm einiges versucht. Die Ärzte merkten es am Honorar und bei der Niederlassungsfreiheit, die Pharmaindustrie rang sich zu einem wirksamen Preisappell durch. Daß die Krankenhäuser, bei den laufenden Pflegesatzverhandlungen in die Vollen gehen – extreme Forderungen lagen bei 30 Prozent - und alle Absprachen der Konzertierten Aktion über Bord werfen, bleibt wohl nicht nur dem Arbeitsminister ein Rätsel.

## Der Osthandel lahmt

Von HANS-JÜRGEN MAHNKE

Der Osthandel, vor

allem der

Warenaustausch mit

der Sowjetunion, ist

in diesem Jahr gesunken.

Nicht nur wegen des

Ölpreisverfalls, Gesucht

werden neue Formen

der Zusammenarbeit.

Trittbrettfahrer haben es auf die ■ Dauer schwer, merkte kürzlich ein deutscher Osthändler sarkastisch an. Er spielte dabei auf den Umstand an, daß die Sowjetunion, der größte Ölproduzent, gut zehn Jahre lang von der Preispolitik der Opec kräftig profitiert hat, jetzt aber gleichermaßen unter dem Preisverfall auf den internationalen Märkten leidet. Darunter leidet aber auch der deutsche Osthandel, heißt es gemeinhin. Immerhin entfällt auf den Warenaustausch mit der Sowjetunion immer noch mehr als die Hälfte dessen, was mit allen europäischen Staatshandelsländern abgewickelt wird. Und die Lieferungen der Sowjetunion in die Bundesrepublik bestanden im vergangenen Jahr 

noch zu 83 Prozent aus Erdől, Ölprodukten und Erdgas.

Kein Wunder also, daß die Bezüge aus der Sowjetunion in diesem Jahr, verglichen mit der gleichen Zeit 1985, um 17.9 Prozent auf 5,4 Milliarden Mark gesunken nachdem

bereits 1985 ein Rückgang um 5,2 Prozent registriert wurde. Allerdings nahmen auch die Käufe der Sowjets bei der deutschen Wirtschaft in den ersten sechs Monaten dieses Jahres um 8,5 Prozent auf 4,9 Milliarden Mark ab, nachdem sie 1985 um 2,2 Prozent abgenommen hatten.

Ob hier tatsächlich ein so stringenter Zusammenhang mit den Ölpreisen besteht, ist fraglich. Immerhin erzielt die Sowietunion im Handel mit der Bundesrepublik weiter recht beachtliche Überschüsse Sicher dürfte die Ölpreisentwicklung die Planwirtschaftler zu einer gewissen Vorsicht veranlaßt haben. Für die Kaufzurückhaltung, die für den Beginn einer neuen Planperiode sonst unüblich ist, dürfte aber ebenso entscheidend gewesen sein, daß die Diskussion über die Prioritäten der sowjetischen Wirtschaftspolitik noch nicht abgeschlossen ist. Zwar wurde der neue Plan im Sommer abgesegnet. Aber manches muß noch ausgefüllt werden.

Zwar verbirgt sich hinter dem Schlagwort von der Modernisierung der Wirtschaft der Umstand, daß die Ersatzinvestitionen gegenüber der Erweiterung und damit auch dem Kauf schlüsselfertiger Anlagen an Gewicht gewinnen sollen. Was das jedoch konkret bedeutet, wann was realisiert werden soll, das muß noch festgelegt werden. Und über manches, was jetzt wie die Dezentralisierung der Entscheidung oder dem Ausbau des agroindustriellen Komplexes diskutiert Osthandel überwunden werden.

wird, wurde auch schon früher gesprochen, ohne daß sehr viel geschah, allein weil die politischen Konsequenzen schreckten.

Und Tschernobyl dürfte die Unsicherheit der Planer zusätzlich geschürt haben, nicht nur für die Energieversorgung. Schwer kalkulierbar bleibt der Einfluß auf die Ernte. Allerdings profitiert Moskau bei den Getreidekäusen nicht nur von dem Umstand, daß sich EG und USA die Preise wechselseitig in den Keller treiben, sondern im Gegensatz zum Erdöl auch von dem Kursrückgang des US-Dollar. Außerdem nutzen die Staatsbanken gegenwärtig die günstigen internationalen Kreditmöglichkeiten.

Das alles macht die Wachstumsdelle im Warenaustausch mit der Sowjetunion erklärlich. Allerdings rechnet der Vorsitzende des Ost-Ausschusses Deutschen Wirtschaft, Otto Wolff

von Amerongen, damit, daß die Schwäche über den gesamten Fünfjahresplan gesehen über-

wunden werden kann. Denn die deutschen Firmen haben mit ihrer Fähigkeit, "maßgeschneiderte Anzüge zu liefern", gerade bei der Modernisierung einen Wettbewerbsvorsprung. Allerdings meint er auch, daß die normalen Handelsbeziehungen allmählich an die Decke stoßen, daß über andere Formen der Zusammenarbeit nachgedacht werden müßte.

E ine Neuorientierung der techni-schen Kooperation bishin zu Joint-ventures mit westlichen Firmen? Auch nach den Ankündigungen Gorbatschows scheint hier etwas in Bewegung gekommen zu sein, möglicherweise aus der Einsicht, daß der Verkauf von Rohstoffen gegen die Einfuhr von Investitionsgütern, wie sich beim Erdöl gezeigt hat, nicht sehr zukunftsträchtig ist, jedenfalls aus der Sicht der Sowjets. Und technologisch, also bei Fertigwaren, naben sie auf dem Weltmarkt nicht sehr viel zu bieten.

Für den Westen bleibt das militärische Problem. In diesem Bereich ist auch die Haltung der deutschen Wirtschaft eindeutig: Was der sowjetischen Rüstung dient, wird nicht geliefert. Die Abgrenzung ist schwierig. Trotzdem bleiben noch Möglichkeiten. Fraglich ist aber, in welchem Maße sich Moskau tatsächlich neuen Formen der Zusammenarbeit öffnen will, ob nicht wieder die Konsequenzen schrecken. Erst wenn darüber mehr Klarheit besteht, kann die Durststrecke im

## Krankenhäuser treiben die Beiträge

Ortskrankenkassen denken über zweite Erhöhung der Sätze noch 1986 nach

tL/D. P. Bonn schen den Spitzenverbänden der Ge-Die Ausgabenentwicklung in der Gesetzlichen Krankenversicherung bleibt in der Diskussion. Noch in diesem Jahr stehen möglicherweise weitere Anhebungen des Beitragssatzes zur Krankenkasse bevor. Der Bundesvorsitzende der Ortskrankenkassen, Wilhelm Heitzer, begründete dies mit anhaltenden Ausgabensteigerungen bei den Kasssen. Für 1986 sei wie für das letzte Jahr mit einem Fehlbetrag von einer Milliarde Mark zu rechnen. Erst Anfang dieses Jahres waren die Krankenkassenbeiträge um durchschnittlich 0.35 Prozent von 11,85 auf rund 12,2 Prozent erhöht worden. Arbeitgeber und Arbeitnehmer mußten 2,7 Milliarden Mark zusätzlich an die Kassen zahlen.

Hauptkostentreiber seien in diesem Jahr nicht die Ärzte und Zahnärzte, sondern die Krankenhäuser, sagte Heitzer. Schon vor wenigen Wochen war es zu einer Kontroverse zwi-

setzlichen Krankenversicherung und dem Hauptgeschäftsführer der Deut-Krankenhausgesellschaft (DKG), Dr. Klaus Prößdorf, über die aktuellen Pflegesatzverhandlungen gekommen. Prößdorf hatte die Anbindung der Leistungsausgaben für Krankenhauspflege an den Grundlohnsummenanstieg - nach Meinung der Kassen eine Empfehlungsvereinbarung aus der Frühjahrssitzung der Konzertierten Aktion im Gesundheitswesen - als "völlig abwegige und tollkühne Interpretation" der Be-

Pflegesatzsteigerungen von sechs und mehr Prozent würden nach Meinung der Kassen die Mehreinnahmen durch die Grundlohnsteigerung zu über 50 Prozent abschöpfen. Die Kassen gingen nach den Gesprächen der Konzertierten Aktion davon aus, daß sich nur ein Anstieg aller Leistungsausgaben von 3,25 Prozent ergäbe.

schlüsse bezeichnet.

In der Abteilung V des Bundesarbeitsministeriums laufen derweil die Vorbereitungen für eine Strukturreform in der Gesetzlichen Krankenversicherung. Bis heute will der Abteilungsleiter für Gesundheitssicherung und Gesetzliche Krankenversicherung von den zuständigen Referaten den erforderlichen Reformbedarf in vierzehn Punkten festgestellen: Vom Krankenhaus über die Krankenversicherung der Rentner bis zum vertrauensärztlichen Dienst.

In einem vorgeschalteten Verfahren sollen auch der Zeitplan und das weitere Verfahren für die Strukturreform festgelegt werden. Kassenverbände, Länder, Anbieter, Sozialpartner und Sozialgerichtsbarkeit sollen sich dann im Herbst gegenüber dem Bundesarbeitsministerium grundsätzlich zur Reform äußern. Denn – so die Folgerung: eine bloß "interne" Vorbereitung führt im Frühjahr 1987 zu zeitlichen Verzögerungen.





jeden Dienstag, Donnerstag, Freitag, Sonntag

Ab Zürich jeden Mittwoch, Sonntag Ab Kopenhagen jeden Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonntag jeden Montag, Dienstag, Freitag, Samstag



## Börse Tokio auf Rekordjagd

Nikkei-Index kletterte in diesem Jahr um 38 Prozent

FRED de LA TROBE, Tokio Während der stürmischen Hausse

an der Börse von Tokio in den letzten acht Tagen sind immer neue Kursrekorde gefallen. Der Nikkei-Dow-Jones-Index schnellte gestern auf 18 792,6 empor, von 17 479 am Dienstag der Vorwoche. Dabei ist diese Jahreszeit, in die das traditionelle Totenfest und die Hauptferienperiode fällt. normalerweise durch einen ruhigen Geschäftsverlauf gekennzeichnet. Seit Anfang dieses Jahres hat sich der Index inzwischen um nicht weniger als 38 Prozent erhöht.

Auch die Umsätze schwollen auf einen ungewöhnlichen Umfang an. Während der letzten Woche lagen sie an drei Tagen deutlich über eine Milliarde Aktien, obwohl weniger Händler als vorher am Markt waren. Als Anleger traten in erster Linie Banken und Investmenttrusts, aber auch Versicherungsgesellschaften, individuelle Käufer und vermehrt auch wieder ausländische Interessenten auf.

Der Anstoß zu der hektischen Aufwärtsbewegung in Tokio war die Kurserholung an der Wall Street. Grundsätzlich ist aber die sehr hohe Liquidität am japanischen Geld- und Kapitalmarkt für das spektakuläre Steigen der Kurse verantworlich. Das Angebot an Mitteln übersteigt die Nachfrage der Kreditsuchenden noch bei weitem. Daneben spielten die Erwartungen auf das von der Regierung für den September angekündigte Stimulierungsprogramm eine Rolle. Drei Milliarden Yen sollen für staatliche Bauprojekte aufgewendet werden, und eine weitere Senkung des Diskontsatzes, der jetzt bei 3,5 Prozent steht, wird erwogen.

Der Yen, dessen Höhenflug in den letzten Monaten die japanische Exportindustrie verunsicherte, blieb in der letzten Woche bei ungefähr 153 zum Dollar unverändert. Unbeachtet

von den Anlegern blieb die Verschlechterung der technischen Situation des Marktes: Die ausstehenden Salden aus Kreditkäufen sind erneut auf Rekordhöhe gestiegen. Auch der neue Höchststand an Insolvenzen in der Industrie konnte den Börsenverlauf nicht merklich beeinflussen. Das verlangsamte Konjunkturtempo und die ungewissen Wirtschaftsaussichten konnten bei den Anlegern ebenfalls keinerlei Zurückhaltung auslösen. Infolge der eher düsteren Aspekte haben die Anlageinvestitionen der Unternehmen im 1. Halbjahr 1986 schon um 2,4 Prozent abgenommen.

In den ersten sechs Monaten stagnierte das wirtschaftliche Wachstum. und für dieses Jahr sagen die meisten privaten Beobachter nur einen realen Zuwachs von 2,5 Prozent voraus, während es 1985 noch 4,5 Prozent waren. Die eindrucksvollen Exportüberschüsse geben wegen der zu erwartenden Handelskonflikte mit den USA und der Europäischen Gemeinschaft auch keinen Anlass zu Opti-

Im Juli erreichte der japanische Aktivsaldo 8,2 Milliarden Dollar gegenüber 7,4 Milliarden im Juni. Die Exporte Japans stiegen im Juli um 23,4 Prozent, während die Importe um 0,4 Prozent schrumpften. Mit der geplanten Umstrukturierung der Wirtschaft von ihrer bisherigen Exportorientierung auf größere Abhängigkeit von der Inlandsnachfrage zeichnet sich an der Börse ein wachsendes Interesse an binnenwirtschaftlich orientierten Werten ab. Favoriten während der letzten Woche waren Titel der Elektrizitätswirtschaft, der Gasgesellschaften, der Bauwirtschaft und der Chemieindustrie. Auf der Seite der Verlierer waren dagegen in erster Linie Titel der Unterhaltungselektronik, die vom starken Yen am meisten betroffen ist.

#### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Arnsberg: Hel-mut Schäfer Metallverarb.; Berlin: Hoelscherpumpen Berlin GmbH; Dortmund: Nachl d. Klaus Heinrich Karl Reidegeld; Frankfurt: Wolfgang Karl Reidegeld; Frankfurt: Wolfgang Gobbert; Fürth: Wohn- u. Kurzentrum Beethoven Betriebsges. mbH; Gelsen-kirchen: P. u. C. Rohrleitungsbau GmbH, Marl; Hameln: Humuswerk Weser-Grabbe GmbH & Co. KG; Hei-delberg: Nachl. d. Werner August Karl Held; Idar-Oberstein: Sudau-Ver-lage-CmbH. Herstein: Koblens lags-CmbH Herrstein: Koblenz:

E. S. T. GmbH, Lahnstein; Landshut: Paul Wackerbauer; Mönchengiadbach: Nachl. d. Arthur William Edward Short; München: Dr. Pankow Woh-nungs- u. Gewerbebau GmbH & Co. KG; Neawied: Reifen Becker GmbH i. L., Dierdorf; Nachl. d. Helmut Wilhelm Bleidt; Westerstede: Nachl d. Luise Auguste Helene Achtzehn geb. Bergerhoff, Bad Zwischenahn; Winsen: JAMO Energietechnik GmbH, Marschacht; Wuppertal: Nachl d Günter Simons

## Computer-Fachleute besonders begehrt | Neues Flugzeug erfolgreich

High-Tech-Branchen in England und Frankreich beklagen Mangel an Spezialisten

fu./J. Sch. London/Paris In Frankreich und Großbritannien leidet die Spitzentechnologie an einem Mangel an geeigneten Arbeitskräften. Das zeigt nicht nur der Blick auf die Stellenangebote in der Fachpresse, auch von den einzelnen Unternehmen und Industrieverbänden werden Klagen geäußert.

In der französischen Informatik-Branche gibt es nach Auskunft des Branchenverbandes zwar zur Zeit 20 000 Arbeitslose. Dabei handelt es sich aber durchweg um Jugendliche mit geringer Qualifikation. An hochspezialisierten Spitzenkräften dagegen könnten die Unternehmen etwa doppelt soviel gebrauchen wie der Markt hergibt, nämlich 12 000 statt der vorhandenen 6000 bis 7000.

Dies sei ein wesentliches Handikap für die weitere Geschäftsentwickhung, heißt es. Allerdings ist der Personalmangel in der Informatikbranche nicht so groß ausgefallen wie eine Untersuchung aus dem Jahre 1980 befürchtet hatte. Darin war der Fehlbetrag bis zum vergangenen Jahr auf Spitzenkräfte geschätzt

In Großbritannien sind Tausende von Arbeitsplätzen unbesetzt, weil es an Facharbeitern und qualifizierten Kräften wie Wissenschaftlern und Technikern erheblich mangelt. Dies stellt die Manpower Services Commission, die der deutschen Bundesanstalt für Arbeit vergleichbar ist, in ihrem Jahresbericht fest. Gleichzeitig kommt die Londoner Zeitung Financial Times" in einer eigenen Studie zu dem Ergebnis, daß der große Mangel an Wissenschaftlern und Technikern die Wachstumsaussichten für Großbritznniens technologieorientierte Unternehmen erheblich einschränkt

Im Jahresbericht der Manpower Services Commission heißt es, daß Fachkräfte vor allem in den Berufsbereichen Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung, Computer, Maschinenbau, Elektro- und Elektronik-Industrie sowie Metallverarbeitung händeringend gesucht werden. Am schlimmsten stelle sich der Fachkräfte-Mangel im Großraum London, im Südosten Englands, in den West-Midlands sowie in Schottland dar.

## Fischer in ruhigem Fahrwasser

Nach der Strukturanpassung Probleme mit Fanggründen

In der Sache gibt es zwar noch viele Probleme, doch es ist eine zufriedenstellende politische Grundlage erreicht, umreißt Wolfgang von Geldern, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium, die Lage der deutschen Fischerei. Ein langer und teilweise auch schmerzhafter Prozeß der Strukturanpassung sei zu Ende. Die große Hochseefischereiflotte ist auf 14 Schiffe mit 500 Mann Besatzung ge-schrumpft. Im vergangenen Jahr fingen sie 103 000 Tonnen Fisch, das sind 32 Prozent weniger als 1984, im Wert von 158,6 Mill. DM, 18 Prozent weniger als im Vorjahr. Sie leiden vor allem unter dem Verlust traditioneller Fanggründe wie Island.

Die Küstenfischerei wird auf 645 Schiffen (1975: 750) von 1500 Beschäftigten betrieben. Angelandet wurden 1985 102 300 Tonnen. Die Verarbeitung übernehmen zwei Gesellschaften in Bremerhaven und Cuxhaven statt früher vier, die von der EG in diesem und den beiden kommenden

Jahren 35 Mill. DM für Strukturverbesserungen erhalten sollen. Die Bundesrepublik versorgt sich nur zu 31 Prozent selbst mit Fisch, der Rest ist Importware.

Probleme sieht von Geldern noch bei der Ostseefischerei: Hier soll die EG-Kommission mit den Ostblock-Amainerstaaten über Fangrechte verhandeln, die allerdings als Gegenleistung Zugang zur Nordsee verlangen. Zudem verlangt die Bundesrepublik die 14 Prozent der EG-Fangquoten bestreitet, härtere Kontrollen der anderen Mitglieder, die zum Teil ihre Gewässer überfischen.

Hier spielt auch der Bestandsschutz eine Rolle. Beim Hering habe sich gezeigt, daß die Natur sich selbst regenerieren könne, jedoch müsse in Zukunft schon vorbeugender Schutz geleistet werden. Beim Kabeljau und Dorsch kommen regionale Fangverbote in Frage.

Über den Unmut der Fischer über die EG ist von Geldern nicht beunruhigt: "Probleme sind kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen."

Der FT-Studie zufolge klagten 38 von 54 befragten kleinen bis mittleren Unternehmen auf dem Gebiet neuer Technologien darüber, daß das Problem, geeignete Fachkräfte zu finden, eine Barriere gegen eine weitere Expansion darstelle. Nur sechs der 54 Firmen behaupteten, die Einstellung von Wissenschaftlern und Technikern bilde keine Probleme. Alle anderen bezeichneten die Situation als schwierig oder sehr schwierig. Besonders erschreckend sei der Fachkräfte-Mangel in den Bereichen Compu-

Eine vor kurzem angefertigte Studie des National Computing Centre hat aufgedeckt, daß Londoner Banken sich inzwischen Computer-Spezialisten gegenseitig abjagen und ihnen das Dreifache der üblichen Bezüge anhieten. Die Universität von Sussex geht davon aus, daß die Nachfrage nach professionellen Spezialisten im Bereich Informations-Technologie um mindestens fünf Prozent pro Jahr wächst. Bis 1990 würde sich die Fachkräfte-Knappheit erheblich zu-

ter, Elektronik und Telekommuni-

#### **Butterberg wuchs** um 40 Prozent

dpa/VWD, Brüssel

Die schwer verkäuflichen Agrar-Überschüsse der Europäischen Gemeinschaft sind in den letzten zwölf Monaten zum Teil erheblich angestiegen. Alleine der "Butterberg" der EG wuchs seit Ende Juli 1985 um knapp 40 Prozent auf 1,36 Mill. Tonnen. Dies teilte die EG-Kommission gestern in Brüssel mit. Bei Milchpulver stieg die Menge um 132 Prozent auf 988 000

Die Gersten-Vorräte kletterten um 2,7 Mill. auf 4,7 Mill. Tonnen. Bei Roggen betrug der Zuwachs 35 Prozent auf 1,13 Mill. Tonnen. Prozentualer Spitzenreiter mit mehr als 300 Prozent Steigerung war Olivenöl: Der Olivenől-"See" vergrößerte sich auf nicht weniger als 260 000 Tonnen.

Am deutlichsten - minus 16,4 Prozent auf 610 000 Tonnen – nahmen die Bestände von Rindfleisch ab. Im letzten Jahr gab die Europäische Gemeinschaft für Ankauf, Lagerhaltung und Exportsubventionierung aller Agrarprodukte rund 20 Mrd. ECU (42

Airbus Industrie insgesamt mit verhalteneren Erwartungen

J. Sch. Paris Die europäische Airbus Industrie hat in der ersten Hälfte dieses Jahres für 63 Flugzeuge von neun internationalen Luftverkehrsgesellschaften Festaufträge erhalten. Gegenüber der gleichen Vorjahreszeit, in der elf Gesellschaften 78 Aufträge vergeben hatten, bedeutet dies einen Rückgang um 19 Prozent. Von der Serie A 300 wurden nur noch sechs (18) Einheiten zum Preise von je 65 bis 70 Millionen Dollar verkauft. Noch stärker war der Einbruch von 29 auf 13 Einheiten bei der Serie A 310 (Stückpreis etwa 55 Millionen Dollar).

Dagegen hat die A 320, die erst im nächsten Jahr auf den Markt kommen wird, ihren Siegeszug fortgesetzt. Von diesem kleinen, 150sitzigen Airbus, der etwa 33 Millionen Dollar kostet, wurden 44 gegenüber zuvor 33 Stück fest bestellt und damit bisher bereits 134 Einheiten. Dazu kommen per Jahresmitte 133 Optionen. Bei Airbus Industrie zweifelt man jetzt nicht mehr daran, daß sich dieses Programm als rentabel erweisen

Insgesamt allerdings werden die

Marktaussichten etwas vorsichtiger als bisher eingeschätzt. Zwar könnte die Expansion des Luftverkehrs eher noch stärker ausfallen als erwartet. Aber die Luftverkehrsgesellschaften würden künftig ihre Flotten besser ausnutzen. Die Flugzeuge dürften häufiger zum Einsatz kommen und stärker besetzt sein.

Darunter zu leiden habe insbesondere die Nachfrage nach Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen mit zwei Gängen. Für die nächsten 20 Jahre waren die Aufträge für diesen Sektor auf 3270 Einheiten veranschlagt worden. Jetzt erwartet man nur noch 3120 im Werte von 220 Milliarden

Dagegen bleibt Airbus Industrie weiterhin sehr optimistisch hinsichtlich ihrer Marktchancen für die projektierten neuen Modelle A 330 und A 340, die Anfang der 90er Jahre fliegen sollen. Am Weltmarkt für Langstreckenflugzeuge könnte ihr Anteil mindestens 30 Prozent erreichen, heißt es. Eine definitive Entscheidung über die Durchführung dieses Projekts ist allerdings noch nicht ge-

## Mehr Kredite von der EG

Vor allem die Eisen- und Stahlindustrie profitierte stärker

Ha. Brussel

Die Europäische Gemeinschaft leistet mit ihrer Darlehenspolitik einen beträchtlichen Beitrag zur Förderung der Investitionen und Beschäftigung. Über ihre verschiedenen Finanzierungsinstrumente gewährte sie 1985 Darlehen von über 16,5 Mrd. DM.

Wie aus einem Bericht der Brüsseler Kommission hervorgeht, betrug die Steigerung nominal acht Prozent und entsprach damit fast der Zunahme von 1984 (neun Prozent). Die höchsten Zuwachsraten waren mit 30 und 23 Prozent in den Jahren 1982 und 1983 erzielt worden.

Auch 1986 und in den kommenden Jahren ist mit einer weiteren Darlehensexpansion zu rechnen. Einerseits ist der Bedarf an Maßnahmen zur regionalen Entwicklung und zur Verbesserung der Infrastrukturen durch den Beitritt Spaniens und Portugals noch gewachsen. Auf der anderen Seite ermöglicht die angespannte Haushaltslage der Gemeinschaft nur noch eine bescheidene jährliche Auf-

stockung des Regional-, Sozial- und Agrarstrukturfonds.

Die EG-Regierungen haben den wachsenden Kreditbedarf vor allem durch eine Verdoppelung des Kapitals der Europäischen Investitionsbank (EIB) Rechnung getragen. Sie kann jetzt Gesamtdarlehen und bürgschaften von 72 Mrd. Ecu (rund 154 Mrd. DM) vergeben. Im vergangenen Jahr erhöhte die Bank ihre Darlehen in der Gemeinschaft um 12,5 Prozent auf 5,64 Mrd. Ecu.

Stark angestiegen sind auch die im Rahmen des Montanvertrages vorgesehenen Darlehen für die Eisen- und Stahlindustrie (plus 22,4 Prozent) sowie die Energiedarleben nach dem Euratom-Vertrag (plus 13,4 Prozent).

Insgesamt hat die EG im vergangenen Jahr zu strukturpolitischen Zwecken Anleihen in Höhe von 8,17 Mrd. Ecu (17,48 Mrd. DM) aufgenommen. 61,5 Prozent der Emissionen lauteten auf Gemeinschaftswährungen, rund 18,3 Prozent auf D-Mark, 23,4 Prozent auf Dollar und 12,9 Pro-

Wer heute technische Produkte erfolgreich in alle Welt verkaufen will, der muß sich auf internationalen Märkten bestens auskennen - und seinen Kunden den Service vor Ort bieten <u>können.</u>

In der Bundesrepublik sichert der Export ieden fünften Arbeitsplatz - ein Indiz für die Bedeutung des Außenhandels. Diese Position zu sichern, erfordert auf dem Weltmarkt künftig große Anstrengung.

Hoesch ist dafür gerüstet. Schon

Check für den Export

als 38 Prozent zum Außenumsatz bei. Wir sind mit Handels- und Exportunternehmen und unseren Niederlassungen in den wichtigsten Märkten vertreten. Vor Ort, im In- und Ausland, liefern wir unseren Kunden anwenderorientierte Lösungen. Wir beschränken uns nicht darauf, nur Produkte zu verkaufen, sondern wir bieten ein umfassendes Serviceprogramm, von der Beratung über die richtige Materialauswahl bis zur schnellen Versorgung mit Ersatzteilen.

# heute steuert der Export mehr der Bezahlung.

Hoesch: Spitzenleistungen für die Automobil-Industrie, für Elektro-, EBM- und Bau-Industrie, den Ma schlnenbau und die Energiewirtschaft. Und für viele andere Branchen der Investitionsgüterindustrie

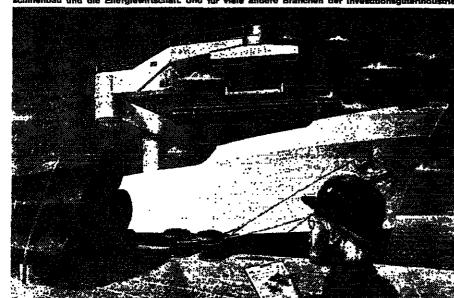

Beispiel 2: Wir bereiten unsere Produkte für ihren Einsatz vor nach den Plänen des Kunden. Die Hoesch Handel AG liefert ihren Kunden Stahlblech-Teile

Beispiel 1: Hoesch liefert Weiß-

von Dosen für Erfrischungsge-

Monterrey und anderswo, sehr

Kunden, Dosenfabriken in

tränke und andere Lebensmittel.

Und das ist für die mexikanischen

einfach. Sie bestellen vor Ort und

Export AG. Sie läßt das Weißblech

produzieren, organisiert die Ver-

erhalten die Lieferung ins Haus.

Den Rest besorgt die Hoesch

schiffung nach Houston oder

Tampico, die Anlieferung beim Kunden und die Abwicklung

blech nach Mexiko zur Produktion

die mit moderner Technologie nach deren Anforderungen schon vorgefertigt sind. Nach Konstruktions-Zeichnungen der Kunden schneidet, zum Beispiel bei Hoesch in Bremen, eine Brennschneideanlage die Bleche unter Wasser zu. Dieses Verfahren liefert hochwertige, verzugsfreie Stücke mit sauberen Kanten. Und es ist zehnmal schneller als herkömmliches Schneiden an der Luft.

Internationale Geschäfte sind ein wichtiger Schlüssel für unseren Erfolg. Das gilt für unser gesamtes Unternehmen. In der Verarbeitung wie bei den Maschinenbaugesellschaften und den Dienstleistungsbetrieben stellen wir uns dem internationalen Wettbewerb, denn die Ausrichtung an diesem Qualitätsstandard trägt dazu bei, unser Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen.

All dies sind Resultate einer klaren Strategie: Bereit zu sein für die Anforderungen von morgen.

## Kapitalmärkte genutzt

Festzinsgeschäft der NordLB deutlich belebt

dos Hannover 752 Mill. DM auf 43.9 Mrd. DM. Ein Die Norddeutsche Landesbank rechnet schon bald mit einem Ende des auf Senkung gerichteten Zinszykins. Das vor diesem Hintergrund praktizierte "zurückhaltende Dispositionsverhalten" führte nach Angaben des Instituts im ersten Halbjahr 1986 zn einem Rückgang des Zinsüber-schusses um rund fünf Prozent auf 294 Mill. DM. Weil aber die Erträge aus dem Handelsgeschäft stark angestiegen sind und der Provisionsüberschuß mit 26,5 Mill. DM wieder das Voriahresniveau erreichte, weist die Bank ein Gesamtbetriebsergebnis aus, das dem anteiligen Vorjahresergebnis (197 Mill. DM) entspricht. Für 1986 erwartet der Vorstand ein wieder zufriedenstellendes Ergebnis.

Zur Jahresmitte stellt sich die Bilanzsumme auf 65,7 Mrd. DM: das entspricht einer Steigerung von 4,3 Prozent gegenüber Ende 1985. Das Geschäftsvolumen beläuft sich auf 68.7 Mrd. DM. Innerhalb des Konzems wurde die Bilanzsumme um 4,8 Prozent auf 97 Mrd. DM ausgeweitet.

Das Kreditvolumen der Bank erhöhte sich im Berichtszeitraum um noch stärkerer Anstieg sei durch die hohen Tilgungsleistungen verhindert Deutlich belebt zeigte sich das

Festzinsgeschäft. So erhöhten sich die Zusagen im Hypothekengeschäft gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum um knapp 90 Prozent. Gleichzeitig stieg das Neugeschäft mit der öffentlichen Hand um 83 Prozent. Bei den Darlehen an die Wirtschaft und private Kunden ergab sich ein Zuwachs von 35 Prozent. Einschließlich der Zusagen an Sparkassen und andere Banken verdoppelte sich das Zusagevolumen auf 4,6 Mrd. DM gegenüber dem Halbjahr 1985.

Die günstige Verfassung der Kapi-talmärkte nutzte die NordLB zur verstärkten Begebung eigener Schuld-verschreibungen. Dies führte zur Er-höhung des Umlaufs um 1,8 Mrd. DM auf 32,3 Mrd. DM. Der Spareinlagenbestand stieg um 5,1 Prozent auf 3,6 Mrd. DM, das gesamte Sparaufkommen um 6,5 Prozent auf 4,1 Mrd. DM. Durch die Begebung von Genußrechten wurden die Eigenmittel auf 1.78 Mrd. DM aufgestockt.

## Fußball brachte neue Dynamik

Hohes Absatzplus bei Fernsehgeräten und Videorecordern

Die Unterhaltungselektronik-Industrie, über Jahre hinweg von eigenen Überkapazitäten und fernöstlichen

Importen unter Preisdruck gehalten, sieht in diesem Jahr einen ersten realistischen Silberstreif. Grundlagen solcher Zuversicht sind technische Neuheiten auf breiter Front, die kontinuierlich abgebauten eigenen Läger (die bei gefragten Modellen schon zu Lieferengpässen geführt haben) und eine gesteigerte Konsumbereitschaft.

Alles zusammen soll auch in der zweiten Jahreshälfte für einen "moderaten Aufschwung" sorgen, so die Gesellschaft für Unterhaltungselektronik (GfU). Nach den "zum Teil erheblichen" Zuwachsraten der ersten Halbzeit rechnet die Branche für das Gesamtjahr mit einem Marktwachstum (zu Endverbraucherpreisen) um gut sechs Prozent auf 15 (14.1) Milliarden Mark. Schon jetzt hat die günstige Entwicklung zu einer Beruhigung an der seit Jahren bröckelnden Preisfront beigetragen.

Dank der Fußball-Weltmeisterschaft kam insbesondere das Fernsehgerätegeschäft im ersten Halbjahr auf Touren. Mit 1,48 Millionen Stück wurden 19 Prozent mehr verkauft als in der gleichen Vorjahreszeit. Als Renner erwiesen sich dabei die tragbaren Versionen, von denen 545 000 Stück (plus 32 Prozent) an den Handel ausgeliefert wurden. Aber auch die konventionellen Tisch- und geräte kamen auf ein Wa tum um ein volles Achtel auf 935 000 (831 000) Stück.

In solchen Zahlen ist naturgemäß auch mancher vorweggenommene Kauf enthalten - fürs Gesamtjahr

JOACHIM WEBER Frankfurt rechnet die Branche nur mit einer Absatzsteigerung um 1,4 Prozent auf 2,85 (2,81) Millionen Geräte. Danach wird immerhin in 87 (86) Prozent aller deutschen Haushalte wenigstens ein Fernsehapparat stehen, und 18 (16) Prozent der Haushalte werden sogar an mehr als einer Stelle in die Röhre schauen können.

> Sieger im Wachstumsrennen waren auch im ersten Halbjahr wieder die CD-Plattenspieler. Das junge Digitalprodukt wurde in mehr als 170 000 Exemplaren rundweg doppelt so stark nachgefragt wie im Vorjahr. Bis zum Jahresende will die Branche etwa 500 000 (260 000) dieser Edel-Plattenspieler an den Mann bringen. Das übrige HiFi-Geschäft läuft so "solide und stabil\*, daß die Branche Vergleichszahlen zu den im Gesamtjahr erwarteten 1,1 Millionen Kassettenrecordern, 670 000 Kompaktanlagen, 610 000 Empfangsteilen, 660 000 Verstärkern und 210 000 Empfänger-Verstärker-Kombinationen gar nicht erst

Wiedererwacht ist das Interesse an Videorecordern. Ihr Absatz an den Handel stieg - offenbar auch mit Weltmeisterschaftsschub – um 18 Prozent auf 650 000 (556 000) Stück – Bis zum Jahresende soll davon eine Gesamtsteigerung um knapp zehn Prozent auf 1,6 (1,46) Mill. Stück übrigbleiben. Damit werden dann 34 (28,5) Prozent der Haushalte ihre Fernsehprogramme aufzeichnen könerweisen sich zunehmend auch die "Camcorder", Videokameras mit eingebautem Recorderteil, mit denen sich eigene Videofilme produzieren und direkt abspielen lassen.

## Sparkassen sind beim Ertrag weit zurückgefallen

Bundesbank analysiert die Ergebnisse aller deutschen Kreditinstitute: Gesamtprädikat ist "erneut sehr gut"

CLAUS DERTINGER, Frankfurt Die Sparkassen, von 1982 bis 1984 die mit Abstand ertragsstärkste Bankengruppe, sind im letzten Jahr hinter die Privatbankiers, die Teilzahlungsbanken und die Großbanken zurückgefallen. Diesen Eindruck, der sich aus Einzelveröffentlichungen ergab, bestätigt jetzt die Bundesbank in einer vergleichenden Ertragsanalyse aller deutschen Banken. Die größten Ertragssprünge (beim Jahresüberschuß vor Steuern) haben die Privatbankiers (plus 35 Prozent) und die Großbanken (plus 33 Prozent) ge-

Die Bundesbank bezeichnet die 85er Ergebnisse der Mehrzahl der deutschen Kreditinstitute als "emeut sehr gut", die von Instituten und Bankengruppen, die im Konsortialgeschäft sowie im Wertpapier- und De-visenhandel sehr aktiv sind, sogar als "hervorragend". Die deutschen Universalbanken hätten damit ihre Wettbewerbsfähigkeit und Extragsstärke in einer Zeit bewiesen, in der sich das traditionelle Bankgeschäft nur moderat entwickelt hat, weil mit der Tendenz zur Verbriefung (Wertpapiere)

Still-Kapazitäten voll ausgelastet

Der konjunkturelle Aufschwung in den Ländern der westlichen Welt hat die Nachfrage nach Flurförderzeugen im vergangenen Jahr spürbar belebt. Wie der Geschäftsführer der Still GmbH in Hamburg, Ingo Schröder, gestern bei der Bilanzpressekonferenz mitteilte, stieg die Nachfrage in den großen westeuropäischen Staplermärkten Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien deutlich an. Der Auftragsbestand erhöhte sich gegenüber dem 30. Juni des Vorjah-

res um 39 Prozent. Die konsolidierten Umsatzerlöse der Still-Gruppe mit neun ausländischen Tochtergesellschaften stiegen 1985 um 11,6 Prozent auf 570,2 (511) Mill. DM. Der Jahresgewinn in Höhe von 16,1 (8,2) Mill. DM wurde aufgrund des bestehenden Ergebnisübernahmevertrages an die Linde AG

nete Schröder die Entwicklung der neun ausländischen Tochtergesellschaften. Sie erzielten zusammen einen Umsatz von 212,3 Mill DM. Das sind 18 Prozent mehr als 1984. Im gesamten Geschäftsiahr waren die Produktionskapazitäten voll aus-

gelastet. Die gute Beschäftigungslage

erforderte die Einstellung neuer Mit-

Als besonders erfreulich bezeich-

Die Sachanlagen-Zugänge mit 11.3 Mill. DM bei der GmbH und mit 16.4 Mill DM bei der Still-Gruppe lagen Jahr sind Investitionen von zusammen 23,8 Mill. DM geplant. Unter anderem wird in Hamburg ein Neubau für den Bereich Entwicklung, Konstruktion und Versuch errichtet.

viele Kreditgeschäfte an den Bankbilanzen vorbeigingen. Nicht zuletzt im Zusammenhang damit seien jedoch die Effektenumsätze kräftig gestiegen, woran die Banken 1985 und auch in der ersten Hälfte dieses Jahres gut verdient hätten.

In ihrem Monatsbericht weist die Bundesbank darauf hin, daß die Jahresüberschüsse der Banken bei gleichzeitiger Aufstockung der Risikovorsorge nun schon seit sechs Jahren hintereinander gestiegen sind, wenn auch 1985 nur unwesentlich von 20,4 auf 20,6 Mrd. DM; wobei freilich das schon hohe Niveau berücksichtigt werden müsse. Die weitere Ertragsverbesserung kam - bei einer von 2,15 auf 2,06 Prozent gesunkenen Zinsmarge - nur zu einem ganz geringen Teil aus dem Zinsgeschäft (plus 2,5 Prozent); einen kräftigen Schub gab es dagegen bei den Erträgen aus dem Dienstleistungsgeschäft (plus 16 Prozent) mit Schwerpunkt im Wertpapierbereich und vor allem bei den Gewinnen aus dem Handel

für eigene Rechnung.
Gleichzeitig sind auch Verwaltungsaufwand (plus 7,1 Prozent) und

Versicherer wachsen schnell

Die Beitragseinnahmen der Versicherungen in der Bundesrepublik sind seit 1960 fast doppelt so schnell gewachsen wie die Wirtschaft. Im vergangenen Jahr nahmen die Versicherer insgesamt 107,9 (1984: 102,4) Miliarden DM aus den Beiträgen ihrer Kunden ein, etwa 11,5mal so viel wie 1960. Im gleichen Zeitraum hat sich das nominelle Bruttosozialprodukt nur gut versechsfacht. Zu diesem Ergebnis kommt der Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland (AGV), München, in einer Vergleichsrechnung. Die Kapitalanlagen der Branche beziffert der Verband, in dem 250 Individualversicherer vertreten sind, für 1985 vorläufig auf 473,9 (427,1) Milliarden DM, 1960 waren es 25,8 Milliarden DM.

Die Schadenversicherer nahmen laut Verband im abgelaufenen Geschäftsjahr 50,8 (47,2) Milliarden DM ein, 1960 waren es 4,56 Milliarden DM gewesen. Die Beiträge je Innendienst-Mitarbeiter stiegen seither von 91 300 auf 597 000 DM. An die Lebensversicherer wurden 1985 an Beiträgen 43,6 (41,96) Milliarden DM bezahlt im Vergleich zu 3.5 Milliarden im Jahr 1960. Je Mitarbeiter wurden 1 075 300 DM (1960: 119 100) eingenommen. 1985 betrug die Beitragssumme der Krankenversicherer 13.5 (13,1) Milliarden DM, 1960 waren es 1,26 Milliarden. Die Beitragssumme je Mitarbeiter stieg von 104 500 auf 778 000 DM. Die 197 300 (1960: rungsbranche verdienten pro Kopf im Durchschnitt 49 040 (1960: 7079) DM Lohn- und Gehaltssumme, 13 221 DM (1960: 926) mehr als die Arbeitnehmer in der gesamten Wirtschaft.

Geschäftsumfang (plus sieben Prozent) gestiegen. Daraus resultiert für den Jahresüberschuß vor Steuern ein leichter Rückgang von 0,68 auf 0,64 Prozent des durchschnittlichen Geschäftsvolumens. Wie gut diese Gewinnspanne ist, wird erst beim Blick auf das "Normalniveau" der Jahre 1971 bis 1980 sichtbar, das die Bundesbank mit durchschnittlich 0,58

Prozent beziffert. Bei dieser günstigen Ertragslage konnten die Banken ihre "Deckungsquoten" für risikobehaftete Engagements weiter erhöhen, ohne die Reservendotierung und ihre Ausschüttungen schmälern zu müssen, schreibt die Bundesbank, die es im Hinblick auf die zunehmenden "außerbilanziellen" Risiken begrüßt, daß die Banken ihre Eigenkapitalausstattung aus eigener Kraft und durch Kapitalaufnahme von außen weiter verbessert haben. Ein Motiv für das "offene" Zeigen der Bonität ist es nach dem Urteil der Notenbank auch, daß die Banken auf diese Weise ihr Ansehen und damit die Geschäftsmöglichkeiten an den Finanzmärkten fördem wollen.

Die Ertragsentwicklung der einzelnen Bankengruppen war 1985 sehr unterschiedlich. Die der Großbanken qualifiziert die Bundesbank als überragend. Ihr Jahresüberschuß vor Steuern (3.5 Mrd. DM) stieg von 0,86 auf 1,05 Prozent des durchschnittlichen Geschäftsvolumens. Die Privatbankiers brachten es dabei sogar auf eine Steigerung von 1,06 auf 1,35 Prozent und die Teilzahlungsbanken auf 1,09 (1,03) Prozent. Eine leichte Verbesserung von 0,54 auf 0,56 Prozent zeigen auch die Regionalbanken. Im Gegensatz zu diesen Gruppen, die am stärksten von der Explosion des Wertpapiergeschäfts profitierten, verzeichnen die Sparkassen einen Rück-

Bei der im gesamten Gewerbe gesunkenen Zinsspanne sind diese beiden Gruppen immer noch Spitzenreiter. Die Sparkassen mit 3.31 Prozent und die Genossen mit 3.23 Prozent liegen noch deutlich vor den Großbanken (2,8 Prozent) und dem Ge samtdurchschnitt (2.06 Prozent).

gang von 1,18 auf 1,03 Prozent und die Kreditgenossenschaften einen Rück-

gang von 0,86 auf 0,71 Prozent.

#### WIRTSCHAFTS-NACHRICHTEN

Hundert-Millionen-Verlust

New York (dpa/VWD) - Der Computerhersteller Commodore Interna-tional Ltd (West Chester/Pennsylvania), weist für das Geschäftsjahr 1985/86 (30.6.) insgesamt 127,9 Mill. Dollar (263,5 Mill. DM) Verlust aus, gegenüber 113,9 Mill. Dollar im Geschäftsjahr 1984/85. Der Umsatz nahm um weniger als ein Prozent auf 889,3 (883,1) Mill. Dollar zu. In den vergangenen sechs Monaten hat Commodore seine Belegschaft um 1500 Mitarbeiter, oder ein Drittel, abgebaut, um Kosten zu sparen. Das Unternehmen verhandelt noch immer über eine Umschuldung.

T & B-Bank zufrieden

Düsseldorf (J. G.) - Das zweite Halbjahr werde zwar wohl abgeschwächte Transaktionsvolumina im Wertpapier- und Devisenkundengeschäft bringen, nachdem hier die erste Jahreshälfte bei sehr lebhaftem Geschäft das Provisionsergebnis um 27,7 Prozent auf 49,3 Mill. DM steigerte, sagt das Düsseldorfer Bankhaus Trinkaus & Burkhardt in seinem Zwischenbericht. Dennoch erwarte die Bank für das volle Jahr im Gesamtgeschäft ein wiederum sehr befriedigendes Ergebnis. Das Teilbetriebsergebnis des T & B-Konzerns lag bis 30. Juni trotz branchentypisch rückläufigem Kreditgeschäft mit 42,1 Mill. DM um 26.4 Prozent höher als vor Jahres-

Gas gefragt

Düsseldorf (dpa/VWD) - Die Gasheizung wird immer beliebter. Von den im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen errichteten rund 70 500 neuen Wohnungen wurden

51 118 oder 72.5 Prozent mit Gas beheizt. An zweiter Stelle folgt nach den Feststellungen des Statistischen Landesamtes das Öl mit einem Anteil von 13,5 Prozent vor dem Strom mit 7,3 Prozent. Fünf Prozent der Wohnungen wurden an ein Fernwärmenetz angeschlossen.

Bau gegen Ausstieg

Bonn (A. G.) - Die deutsche Bauindustrie hält die SPD-Forderung nach einem kurzfristigen Ausstieg aus der Kernenergie für unrealistisch und gefährlich. Wie Präsident Herion gestern erklärte, würde eine Verwirklichung zwar ein erhebliches zusätzliches Bauvolumen bedeuten (unter anderem neue Kraftwerke), jedoch überwögen die Nachteile,

Mehr Strom aus Steinkohle

Bonn (A. G.) - Die Unternehmen der öffentlichen Elektrizitätsversorgung erzeugten 1985 rund 98 Mrd.-Kilowattstunden (kwh) Strom aus Steinkohle. Damit war die Kohlestromproduktion um rund 24 Prozent höher als vor fünf Jahren (rund 79 Mrd. kwh).

Energiegespräche

Bonn (A. G.) - Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann wird heute mit Spitzenvertretern der deutschen Elektrizitätswirtschaft zusammentreffen. Dabei geht es um den in Arbeit befindlichen Energiebericht ber ins Kabinett soll, um die Kernenergie und um die Einspeisung von Überschußstrom aus Wasser- und Windkraft sowie Solarenergie in das öffentliche Leitungsnetz.

## Gute Nachrichten für Verbraucher von Lebensmitteln

Der Aufschwung macht sich auch im Lebensmitteleinzelhandel langsam bemerkbar." Diesen Schluß zieht die Arbeitsgemeinschaft der Lebensmittelfilialbetriebe (ALF), Bonn, aus ihrer jüngsten Konjunkturumfrage für das zweite Halbjahr 1986. Danach halten es elf von 39 Mitgliedsunternehmen für möglich, daß sie trotz des harten Wettbewerbs in diesem Bereich das zweite Halbjahr mit einem Umsatzplus abschließen.

Die Lebensmittelfilialbetriebe, zu denen neben Aldi zum Beispiel die Lebensmittelabteilungen der Warenhäuser gehören, begründen ihren vorsichtigen Optimismus mit der Entwicklung des ersten Halbjahres, in dem einigen Mitgliedern des Verbandes ein nominaler Zuwachs gelungen

Sie sollten bei Ihrer eigenen Karriere-Planuna nichts dem Zufall überlassen.

Nutzen Sie den großen Stellen-Markt für Fach- und Führungs-

Jeden Samstag in der WELT

war – dies ohne Erweiterung der Verkaufsfläche. Diese Unternehmen melden auch - erstmals seit 1981 eine \_leichte" Verbesserung der Erträge. Ein Drittel der ALF-Mitglieder habe darum die Zahl der Mitarbeiter erhöht und werde dies auch im zweiten Halbjahr tun. Außerdem wollen fast alle "die schon sehr hohe" Zahl der Ausbildungsplätze steigern.

Gute Nachrichten haben die Leensmittelfilialisten auch für den Verbraucher: Man rechne weiterhin mit einer günstigen Preisentwicklung, heißt es, denn der Spielraum für Preiserhöhungen sei angesichts der Überkapazitäten in Landwirtschaft und Industrie "sehr eng". Im übrigen halte der harte Wettbewerb im Lebensmittelhandel "die Preise nach wie vor unter Druck".

Im vergangenen Jahr haben die 32 Mitgliedsbetriebe der ALF ihren Umsatz um 3,8 Prozent auf 44,8 Mrd. DM gesteigert. Damit blieb man zwar hinter dem Wachstum des Vorjahres von 5.8 Prozent zurück, bewegte sich aber dennoch "deutlich über dem Branchendurchschnitt von 1,7 Prozent". Entsprechend sei der Marktanteil der Lebensmittelfilialbetriebe am Gemests dee I ehen von 142 Mrd. DM auf 31,5 Prozent gestiegen. Insgesamt beschäftigten die ALF-Mitglieder zum Jahresende 1985 rund 115 000 Mitarbeiter, zwei Prozent mehr als im Jahr zuvor.

# Information für unsere Aktionäre zum Geschäftsjahr 1985/86 (1.7.1985-30.6.1986)

## Differenzierter Absatzverlauf

Die Stromabsatzentwicklung in den von uns direkt und mittelbar versorgten Gebieten hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr – nach über zwei Jahren hoher Zuwachsraten – verlangsamt. Maßgebend hierfür waren etwas mildere Witterungsverhaltnisse, eine gewisse konjunkturelle Abschwaschung in der Schwerund Grundstoffindustrie sowie ein stärkerer Einsatz kundeneigener Kraftwerke. Unsere Verbundlieferungen blieben erwartungsgemäß hinter dem Vorjahresergebnis zurück; hier sind vor allem langfristige Grundlastlieferungsverträge ausgelaufen.

| Stromabgabe \<br>1985/86<br>Mrd. kWh | Veränderung<br>gegenüber<br>Vorjahr %                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 13,2                                 | + 2,8                                                                   |
| 4.4                                  | - 4,7                                                                   |
| 44,4                                 | + 0,7                                                                   |
| 49,6                                 |                                                                         |
| 111,6<br>sorgung)                    | + 0,4                                                                   |
| 11,7                                 | <b>- 20,5</b>                                                           |
| 123,3                                | - 2,1                                                                   |
|                                      | 1985/86<br>Mrd. kWh<br>13,2<br>4,4<br>44,4<br>49,6<br>111,6<br>sorgung) |

#### Annähernd 3/4 unseres Stromaufkommens aus Kohle

Nach wie vor nimmt die heimische Braun- und Steinkohle eine Vorrangstellung in unserer Primärenergiebi-ianz ein. Dabei hat sich der Braunkohlenstromanteil im abgelaufenen Geschäftsjahr verringert; mit ursächlich hierfür war, daß wir unsere ätteren Braunkohlenkraftwerke im Hinblick auf die zeitlich beschränkte Nutzungsdauer nach der Großfeuerungsanlagen-Verordnung (GFAVO) stärker zurückgefahren haben. Dage-

gen hat sich der Steinkohlenanteil etwas erhöht, da uns im Berichtsjahr erstmals die Erzeugung aus den neuen Steinkohlenkraftwerken Voerde (Block B) und Ibbenbüren zur Verfügung stand. Die Abnahmegarantien gegenüber dem Steinkohlenbergbau wurden erfüllt.

Unsere Kernkraftwerke wiesen auch 1985/86 hohe Verfügbarkeiten auf. Seit März d. J. speist nunmehr auch das über eine Beteiligungsgesellschaft errichtete Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich im Rahmen des Probebetriebs Strom in unser Netz ein.

#### Investitionsschub durch Umweltschutzmaßnahmen

Die Nachrüstung unserer Kohlenkraftwerke mit Rauchgasentschwefelungsanlagen ist in vollem Gange; unter Einschluß der Investitionen bei den für uns arbeitenden Kraftwerken unserer Stromlieferanten wurden hierfür bis heute fast 3 Mrd. DM ausgegeben, Inzwischen sind die Betonbauarbeiten an allen Kraftwerksstandorten zum großen Teil abgeschlossen, die Stahlbaumontagen weit fortgeschritten. – Zur Reduzierung der Stickoxide führen wir zunächst fieuerungstechnische Maßnahmen durch Darüber hinaus erproben wir zur weiteren Minimierung mit Nachdruck verschiedene Techniken, um den von der Umweltmini-sterkonferenz 1984 vorgegebenen Richtwert einhalten zu können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr lagen die Investitionen des RWE mit mehr als 2,6 Mrd. DM – ausgelöst durch die Kraftwerksnachrüstungen - um 22% über den Vorjahresausgaben. Dabei haben wir in allen übrigen Bereichen erhebliche Kürzungen bzw. Investitionsstreckungen vorgenommen.

Im Rahmen der Objektfinanzierung der für uns errichteten Kernkraftwerke Gundremmingen und Mülheim-Kärlich sind von den finanzierenden Trägergesell-schaften noch rd. 400 Mio DM (Vorjahr 980 Mio DM)

Die aus den Umweltschutzmaßnahmen resultierenden Aufwandsbelastungen machen eine stufenweise Weitergabe an unsere Kunden unvermeidbar. Mit Hilfe eines umfassenden Einsparungsprogramms bemühen wir uns, diesem Kostenauftrieb entgegenzuwirken und die Strompreisanpassungen so gering wie möglich zu

#### Weiterhin um Dividendenkontinuität bemüht

In der Ergebnisrechnung des abgelaufenen Ge-schäftsjahres schlagen sich erstmals in größerem Um-fang die Abschreibungen auf die Investitionen für Rauchgasentschwefelungsanlagen nieder. Weiterhin steigende Tendenz haben auch die Kapitaldienstkosten für Kraftwerke. Dank der Erfolge aus den von uns eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen, durch die Mehrerlöse aus der Preisanhebung zu Beginn des Geschäftsjahres sowie durch partielle Aufwandsentlastungen wird es jedoch unter erneutem Verzicht auf eine Rücklagendotierung voraussichtlich möglich sein, der Hauptversammlung wiederum eine Dividende von 8 DM je Aktie zur Ausschüttung vorzuschlagen.

## Konzern-Außenumsatz rd. 29 Mrd. DM

Der Konzem-Außenumsatz nahm im abgelaufenen Geschäftsjahr um 1,6% zu. Zurückgefallen ist dabei im Zuge der allgemeinen Ölpreisentwicklung der Umsatz-anteil der Mineralöl- und Chemiesparte.

Die Braunkohlenförderung der Rheinischen Braunkohlenwerke AG (Rheinbraun) belief sich 1985/86 auf 113 Mio t; hiervon wurden rd. 94 Mio t in den RWE-Kraftwerken verstromt (Innenumsatz). Zur Herstellung von Briketts, Braunkohlenstaub und anderen Braunkohlenprodukten wurden wie im Vorjahr rd. 19 Mio t eingesetzt.

Bei der Union Rheinische Braunkohlen Kraftstoff AG, Wesseling (UK), führten gesunkene Einstandskosten zu einer Verbesserung des operativen Ergebnisses. Dem standen jedoch hohe Bestandsabwertungen als Folge des Rückgangs der Ölpreise und des Dollarkurses gegenüber. Die Entwicklung in den letzten Monatengibt Anlaß zu der Erwartung, daß sich auf der Grundlage der umgebauten und modernisierten Produktionsanlagen eine Stabilisierung erreichen läßt anlagen eine Stabilisierung erreichen läßt.

Eine insgesamt positive Absatz-, Umsatz- und Ergebnisentwicklung verzeichneten wiederum unsere Konzernunternehmen im Anlagen- und Maschinenbau.

|                                                                             | _      | 1985/86\<br> 23m Tell<br> vor(81189) | eränderung<br>gegenüber<br>Vorjahr % |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ?WE                                                                         |        |                                      |                                      |
| Jmsatz                                                                      | Mio DM | 16 000                               | + 6,5                                |
| nvestitionen in Sach-<br>anlagen, Finanzanlagen<br>u. für Kernbrennelemente | Mio DM | 2 630                                | + 22,0                               |
| Belegschaft (30.6.)                                                         | Anzahi | 23 690                               | - 0,2                                |
| (onzern                                                                     |        |                                      |                                      |
| \ußenumsatz                                                                 | Mio DM | 28 875                               | + 1,6                                |
| nvestitionen in Sach-<br>anlagen, Finanzanlagen<br>u. für Kernbrennelemente | Mio DM | 4 805                                | + 16,1                               |
| Belegschaft (30.6.)                                                         | Anzahl | 70 305                               | + 0,1                                |

Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft

**Der Vorstand** 

33 18 5G 122,7 53,5 11,5G 4,95 7,158

97 324 329.5 152.1 92.1 46.9 24.3 8.1 155.5 47.3 163.50 8.45

10,3G

## Aktienanstieg beschleunigt Anlagekäufe bei den Chemie- und Bankpapieren

DW. – Auf dem Aktienmarkt hat sich die Aufwärtsbewegung der Kurse am Dienstag beschleunigt. Den Anstoß dazu gaben erneut massive Kaufaufträge aus dem Ausland. Sie konzentrierten sich nicht mehr wie bisher auf breite. Auf dem erhöhten Kursniveau können jetzt Schleflagen bereinigt worden, die ihren Ursprung in den stürmischen Hausse-Tagen während den ersten Monaten dieses Jahres

konzentrierten sich nicht menr wie einige ausgesuchte Papiere, sondem erstreck- mit dem num in dem mehr werden Mutmaßungen in dem num erstreck- mit dem num in dem mehr werden Mutmaßungen in dem num erstreck- mit dem num in dem num erstreck- mit dem num in dem num erstreck- mit dem num in dem num der Großehemie besser verlaufen ist als bisher befürchtet worden war. Etwas schwer mit dem Anstieg tut sich noch die Commerzbank, deren Kurs offensichtlich unter der wenig glücklichen Kapitalerhöhung vom Frühighr dieses Jahres zu leiden scheint. Bei Siemens sorgten vor allem Auslandsengagements für einen weiteren Anstieg um rund 15 DM Aufsehen erregte der feste Kurs vom Bremer Vulkan. Er ist auf das Aufleben von Versionen zurückzuführen, wonach die MTU im Verein mit Daimler trotz aller Dementi sich bei der Bremer Werft eine maßgebende Position zu schaffen sucht. Beruhigt hat sich der Handel in Puma-Aktien, deren Kurs um 4 DM. Springer um 11 DM. Berlin: Berthold erhöhten sich um 150 DM. Springer um 11 DM. Berlin: Berthold erhöhten sich um 150 DM. Berlin: 240,35 (225,977)

Stuttgart: Daimler konnten 23 DM hinzugewinnen. Bötsenneu-ling Oberland Glas verbesserten sich um 3,50 DM. ASS verminder-ten sich um 5 DM. Hohner lagen um 1,50 DM schwächer. Rhein-elektra stiegen um 117 DM an.

WELT-Aktienindex: 284,11 (279,62)

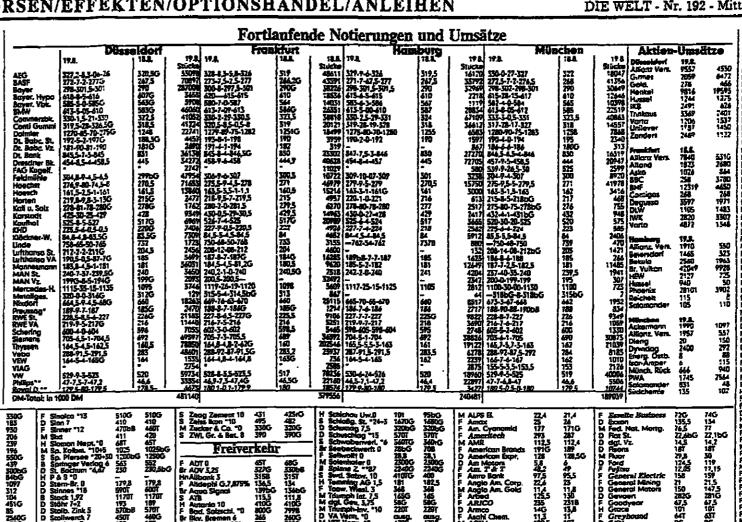

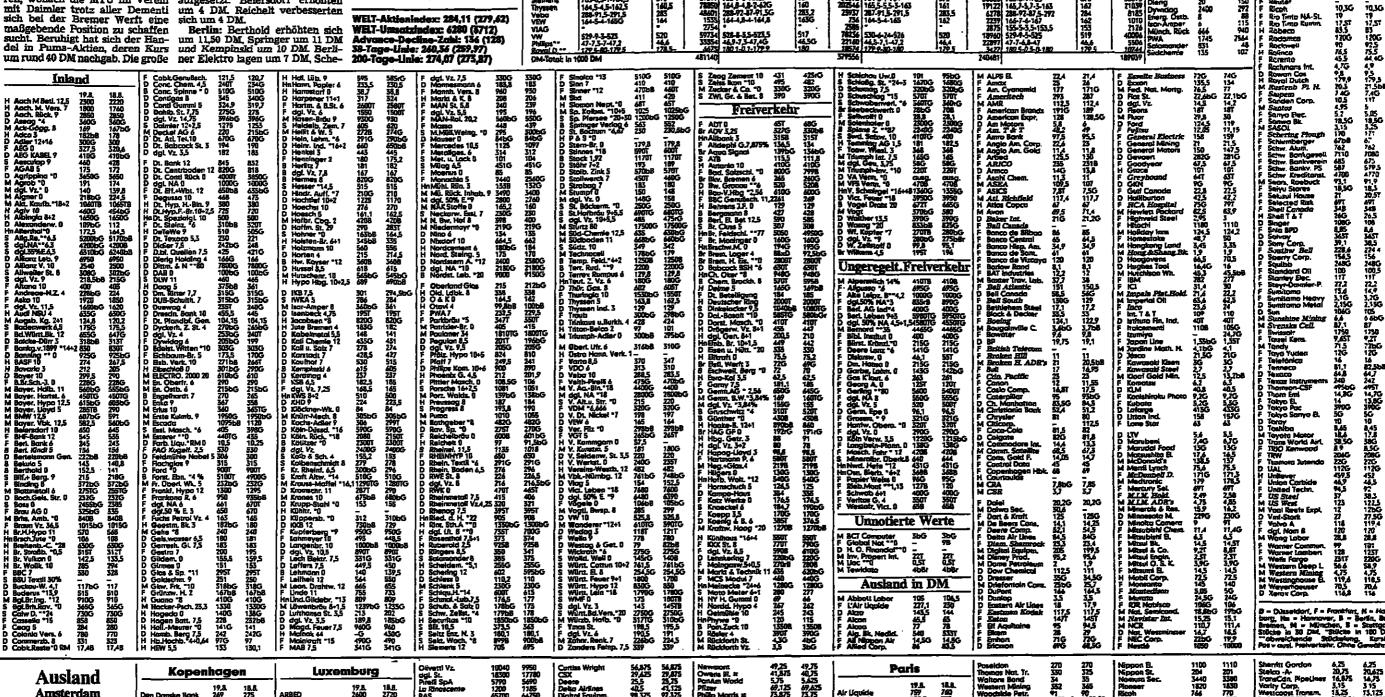

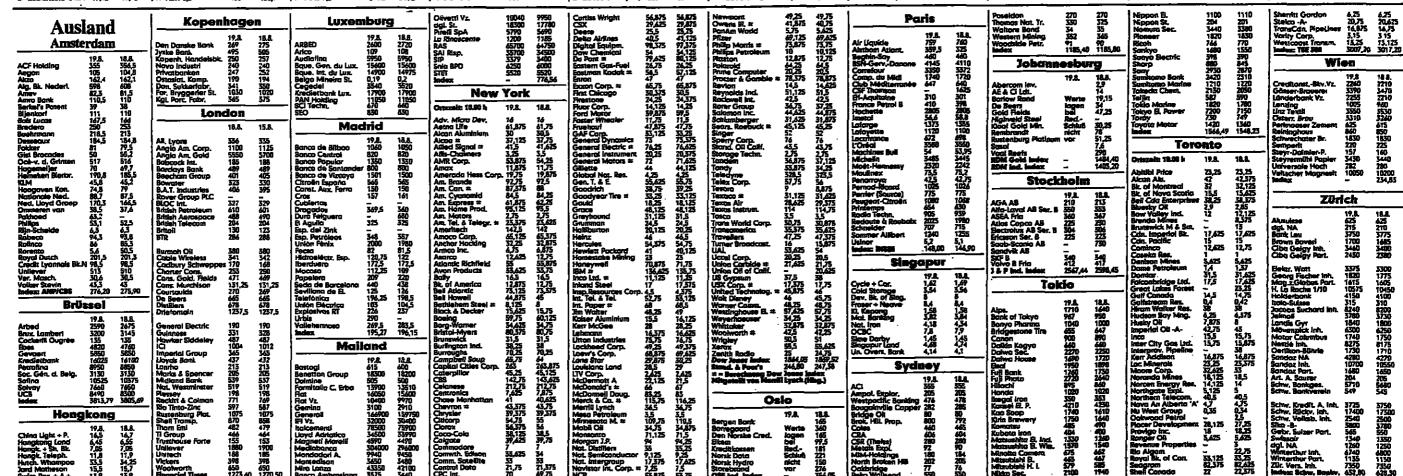

| Densecur   184,5   184,8   Fokker   81   79,5   AR, Lyone   336   335   Banco de Bit Fokker   81   79,5   Angle Am. Corp.   1100   1125   Banco Centre Corp.   1125   1125   Banco Centre Corp.   1125   1125   Banco Centre Corp.   1125   1125   1125   Banco Centre Corp.   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   1125   11 | New York                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stort Colorop                                                                                                                                              | 54 53,75 545 345 2320 2242 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 776 777 775 777 775 777 775 777 775 777 775 778 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 777 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 779 775 777 775 777 775 777 775 777 775 777 775 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 778 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 | 2,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AABANNY F.J.  Addition 70.10 64.76 65.65 Addition 170.10 64.76 65.65 Addition 170.10 64.76 65.65 Addition 170.10 64.76 65.65 Addition 170.10 170.36 106.09 Adjust Wochst - Fds. 45.96 42.20 42.81 Aegis Wochst - Fds. 45.96 42.20 42.81 Addition 170.10 170.25 140.05 140.05 Addition 170.10 170.25 140.05 140.05 Addition 170.10 170.25 140.05 140.05 Abbriggis Readitio Fds. 370.53 34.28 52.80 Abbriggis Readition Fds. 370.53 34.28 52.80 Allous Renterflowds 33.16 30.68 30.17 Ann-Readiti 23.65 36.30 36.30 Annolytik Fonds 33.16 30.68 30.17 Annolytik Fonds 40.72 44.44 44.75 Berestberg JPonds 40.72 44.44 44.75 Berestberg JPonds 40.72 44.78 Berestberg JPonds 40.72 44.78 Berestberg JPonds 40.72 44.78 Berestberg JPonds 40.72 44.78 Berestberg JPonds 40.72 55.70 57.77 BW-Witterberg JPonds 52.46 50.32 52.77 BW-Witterberg JPonds 52.46 50.32 52.77 BW-Witterberg JPonds 52.46 50.32 52.77 BW-Witterberg JPonds 52.46 50.48 50.48 50.49 Colonia Renterionds 52.46 50.48 50.49 Colonia Renterionds 52.46 50.48 50.49 Colonia Renterionds 52.46 50.48 50.49 Colonia Renterionds 52.47 50.75 59.75 59.75 Debuglieronds 52.47 50.75 59.75 Debuglieronds 52.47 50.75 59.75 Debuglieronds 52.47 50.75 59.75 Debuglieronds 50.47 50.75 77.77 Debuglieronds 50.75 50.77 77.77 Debuglieronds 50.75 77.77 Debuglieronds 50.75 77.77 Debuglieronds 50.47 50.77 Debuglie                   | Vermistron-Acig   77,77   70,31   70,35   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77,55   77 | portonen = 127 450 (110 250) Atolen, 227 450 (110 250) Atolen, 227 460 (110 250) Atolen, 227 460 (120 250) Atolen, 227 207 207 207 207 207 207 207 207 207 | 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5. 2007-5 | wurde noch der Budget-Vorloge positiver gestehen und gewonn gegen DM etwo 1,5 Prozent. US-Dollar in: Amsterdam 2,3335; Brüssel 42,875; Paris 6,742; Markand 1425,00; Wien 14,57; Zintch 1,6746; Ir. Pfund/DM 2,775; Pfund/Dollar 1,4724; Pfund/DM 3,09.  Devisen Unci Sosten  Diek- Frankf. Devis. Wecks.3erten*  19.8.1996  Diek- Frankf. Devis. Wecks.3erten*  19.8.1996  Rest* Aukord Vecksel*  Rest* Aukord Vecksel*  New York* |

|                         |                                               |                          |                             |                  | 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68,02                   | Unizina                                       | 117,05                   | 113,63                      | 113,53           | Optionshandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 55,40<br>73,22<br>93,48 | Verm-Aufbou-F.                                | 128,29                   | 122,18<br>97,46<br>70,31    | 129,55           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 73,22                   | VermErtrag-F.                                 | 191,30                   | 97.46                       | 97,05<br>70,51   | Frankfurtz 19. 8. 1986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 73,48                   | VICTORIA Nami-Adig                            | יקמ                      | 79,57                       | וכ,נות           | 18 168 Optionen = 132 450 (110 250) Aktien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 70,68<br>127,31         | 8                                             | ادما ثكث                 | -                           |                  | davon 262 Verkaufsoptionen = 13 550 Aktien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| U 7                     | Auslandszer                                   | THE                      |                             |                  | Revientionee: ABO 18-30/30, 200/40, 300/32, 310/25; 320/20; 330/16; 340/16; 350/16; 360/16; 1-300/45; 320/20; 330/16; 340/16; 1-300/45; 320/35; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25; 340/25 |
| 58,21<br>50,00          | Austro-Inv. DM                                | 33,85                    | 31,90<br>112,04             | userh.           | 330/16; 340/10,5; 350/10G; 360/5G; 400/1G; 1-300/45; 370/35;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 48,57                   | Band Valor DM                                 | 114,14                   | 112.D4                      | 111,55           | 90075; 4-34000; 34037; 350740; 360770; 8607 18-24033;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 64,46<br>49,09          | Convert Fond A DM                             | 35,70                    | 33.90                       | 33.60            | 34074: 77074 5- 26074 1- 20045, 27075, 300755; 310756; 1*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 49,07                   | Convert Fund 8 DM                             | 106,60<br>1073,56        | 101,40<br>1073,55           | 100,70           | 300/15: 320/12: 340/8: Buyer 10-267 45/388: 270/32: 280/25:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 65,91                   | CS Money Morket DM<br>Eurinvest DM            | 1643,30<br>D4 10         | 90.20                       | 1093,44<br>90,00 | 290/15; 300/13; 1-280/35G; 290/24; 300/21; 310/15G; 320/13.6;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 111,40<br>77,20         | Surusion DM                                   | 94,10<br>195,97          | 180,61                      | 178,52           | 330/7,1G; 340/7; 350/6G; 360/5; 570/4,2G; 380/4G; 390/2; 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 62.85                   | Formular Sel. DM                              | 80,16                    | 74.95                       | 74,95            | 280/40; 300/79; 320/20; 340/12; 360/11; BBC 18-263/75B; 340/8;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 85.80                   | GT law, Fund DM                               | 49,90                    | 24.20                       | 45.40            | 1-240/10/20; 200/20; 4-240/20; 200/120; 200/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 54.90                   | legemogr DM                                   | 26.12                    | 24.20<br>24.71              | 26.67            | 500773; 550/405; Buy. Nype 18-400/33; 650/20; 1-500/130;<br>55080; 4-50/35G; Belsela 18-110/346; 170/25G; 130/15;<br>1405; 1-120/27G; 150/18G; 140/10; 150/7-4-36/200; 140/14G;<br>150/11G; 160/7-5C; 170/5-6C; 844W; 18-444-50/14G; 500/11G;<br>57/96; 550/82G; 1-500/10; 550/75; 60/45; 550/17G;<br>4-60/45G; 700/50G; Buy. Vereinsleb, 18-550/45; 400/14; 1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 134,80                  | Japan Sel. DN                                 | 443,95                   | 415.10                      | 415,10           | 1406 1-1-120/77G-150/18G-140/10-150/0-4-17//790-140/14G-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 75,42                   | Usico DM                                      | 78,20<br>455,50          | 75,85                       | 75,82            | 150/12/G- 140/7 5/G- 170/3 4/G- 100/10, 15/4/4 50/14/4 5- 500/11/2-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 154,12                  | Americo-Volor str.                            | 370.26                   | 40.50<br>557.63             | 439,00           | 527.05: 530/02G: 1-500/12D: 550/75: #10/45: #50/75G: 700/17G:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 38,48                   | Asia Fd. S                                    | 374,20<br>120,50         | 112.00                      | 353,13<br>111,08 | 4-600/ADG: 700/SDG: Bury, Vereinstelle, 18-550/45: ADD/14: 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 98.46<br>27,80          | Automation str. Bood-invest str.              | 120,30<br>64,25          | 63.00°                      | 111,00<br>62,75  | \$50/51; 600/50; 650/18; 4-600/44G; 650/26;1; Commortable, 10-<br>280/54;25; 292/58G; 500/3; 320/20; 340/13;95;1-280/65G; 500/47;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 80,23                   | Bond Volor Yen                                | 11058.00                 | 10851.00                    | 10878.00         | 260/54/25; 292/38G; 300/3; 320/20; 340/13,95; 1-260/45G; 300/47;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22,00                   | Sond Valor 5                                  | 128,89                   |                             | 126.40           | 120/58; 340/75; 360/18,6; 380/14,6; 4-300/59/25; 320/50; 340/37;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 66,88<br>13,81          | Band Valor sfr.                               | 140.95                   | 126,47<br>158,30            | 106.70           | \$20/58; \$40/75; \$60/18,6; \$80/14,6; 4-300/59/25; \$20/50; \$40/57; \$60/52; Cond. 10-275/104; 255/74; 260/70G; 275/53; 280/508;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 58.04                   | Sond Votor Star.                              | 108.35                   | 104.52<br>76.00             | 106.29           | 380421 Cumm 1941251100; 153741 2807105; 275753; 2804395; 295753; 3007745; 3157101; 3307144; 1758740; 255780; 2607745; 277461,25; 2804605; 3007405; 3107405; 340727; 54073,595; 4260745; 2804605; 2804605; 3007505; 31074005; 340727; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; 5407450; |
| 80.55                   | CSF-Bonds str.                                | 78.75                    | 76,00                       | 75.75            | 275/61,25; 280/608; 300/48; 520/32G; 340/22; 360/13.98; 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 133,56                  | CS Gold Valor                                 | 100,69                   | 98,80                       | 78,95            | 1 (00/245; ZBU/005; 300/305; 510/408; 520/39; Deletter 18-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 80.99                   | CS Money Mortest S                            | 1159,95                  | 1159,95                     | 1159,76          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 116,20                  | CS Money Market Ster.                         | 1126,33                  | 1126,32                     | 1126,05          | 1300/95; 1400/62; 1500/42; 4-1200/185G; 1300/140; 1400/94,25B;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 116,20<br>29,78         | CS Money Market Yen<br>Convert Volor afr.     | 103864,0                 | 193843,0<br>138,30          | 105857,0         | Detailer com BA 10-1185.50/508; 1265.50/150; 1300/137; 1365.50/72; 1400/50G; 1-1200/290; 1300/185.258;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 56,48                   |                                               | 140,95                   | 138.50                      | 133,30           | 14% SO/55,75G: 1585,50/30G: 1485,50/20G: De. Berbertet St. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 74.83                   | Convert Valor S                               | 153,33<br>ucaerii.       | 150,46                      | 150,48           | 1585.5072; 1400/50G; 1-1200/280; 1500/185,25B;<br>1485.5075,75G; 1585.50/30G; 1485.50/20G; Dr. Buhunett St. 18-<br>180/14.2; 200/10; 1-180/72G; 200/158; 4-200/22; Dr. Buhunett St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 56.47<br>50.87<br>48,51 | Drayfus S*                                    | 51,12                    | UTRESTL.<br>48.05           | 13,57<br>47,95   | 1-200/14; Deetsche Bt. 18-750/100; 788/62; 800/55; 858/55;<br>850/26; 858/15; 900/13; 950/6; 1-800/75; 850/52; 900/31; 950/70,8;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 50,67                   | Drayfus Internot. 5"<br>Drayfus Intercent, 5" | 21,12<br>21 E1           | 48,42                       | 48.A2            | 850/28; 888/15; 900/13; 950/6; 1-800/75; 850/52; 900/31; 950/20.8;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 48,51                   | Drayius HiterColl. 5                          | 51,51<br>23,54<br>182,05 | 2154                        | 2134             | 982/10G; 4-800/118; 850/52; 900/57; 950/59; Degress 18-<br>500/20G; 1-500/35G; 550/15; 4-440/90B; Dreedeer Mt. 19-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 100.6Z                  | Draylus Leverage 5"<br>Energie-Volor DM       | 187.05                   | 173.04                      | 171.37           | 900/20G; 1-500/35G; 550/15; 4-440/90B; Decedeer Mr. 19-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 112.47                  | Europa Valor str.                             | 191.75                   | 182.50                      | 181,30           | 400/64; 470/41; 440/78; 450/76; 460/19; 480/15; 1-400/798;<br>420/60,3G; 440/558; 450/45; 460/59; 480/51; 500/27; 4-430/908;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 55,16                   | Fogse str.                                    | 191,75<br>192,50         | 188,00                      | 187,00           | 420/60,5G; 440/\$58; 450/45; 460/39; 480/31; 500/27; 4.430/908;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 123.37                  | Founders Growth 5*                            | 10.45                    | 10,45                       | 10.43            | 40085, 46041,356; 50035; Happener 18,5025G; 32070; 1-<br>30045G; 32075G; 4-30050G; Reechat 18,20140G; 220725;<br>240720E; 27075.2; 2007; 2004; 3024,307G; 1-30746;<br>25050; 27074.1; 28078; 3009; 370,75G; 3207; 323,605G;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 89 87                   | Founders Mutual 5"                            | 11,67                    | 11,47                       | 11,61            | 344790; 344250; 4-344540; Magellet 18-244440; 250726;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 74.22                   | Goldmines ML                                  | -                        | 196.00                      | 197,00           | 200400; 210104, 2004; 1706; 3003; 316,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036; 346,6010; 1-(3036 |
| 66.90                   | Intercont. Tr. str.                           |                          | 552,75                      | 350,00           | 330/4G; 4-260/34G; 280/29G; 300/15G; 320/10; Heesch 18-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 165,43                  | Interswise sit.                               | 172,00                   | 165.50<br>81,25             | 165,00           | 150moc. 155MAR: 140MAR: 146MAR: 4mm 6. 476Ma; 4mm 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 35,16                   | Intervalor sir.                               | 84,25                    | 87,25                       | <b>80,5</b> 0    | 150/20G; 155/168; 160/138; 165/10.5; 170/7.5; 175/5G; 180/1.95; 185/1,88; 195/1.7; 1-140/988; 150/25; 160/20; 170/15,1; 180/11.9;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 157,27                  | Japas Perstolia str.                          | 1556,75                  | 1516,25                     | 1477,50          | 1840   78+190100+1968   78+70970+4_1407000+170700-180700-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 109,73<br>57,50         | Kemper Growth \$"                             | 14,93                    | 13,66                       | 13,70            | 1907-45: 20071.) Komient to 553/65: 573/658 385/558; 39740: 400750; 420759; 440721; 1-400/450; 400750; 440721; 440770; 420700; 4-20490; 400770; 400700; 4-20490; 400700; 5-20490; 500750; 5-20490; 500750; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490; 5-20490 |
| 47,19                   | Pacific Valor sir.                            | 197,50<br>348,50         | 107,25                      | 183,75           | 393/40: 400/35G: 420/25B: 440/12B: 1,400/42G- 420/35G- 440/52:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 46,46                   | Phornelonds efr.                              | 340,30                   | 374,00                      | 319,00<br>25,24  | 460/21G: 480/10G: 4-420/49G: 480/17G: Kamball 18-43/1008:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 146,23                  | Pioneer Fund 5"                               | 25,29<br>20,45           | 23.14<br>18.71              | 1275             | 473/51B; 500/40B; 1-480/65; 500/30G; 5/3/40B; 550/35G;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 57 7E                   | dgi. It 5°<br>Schweizerottien str.            | 490.75                   | 464,75                      | 464,00           | 600/15G; \$380 18-220/208; 240/11B; 260/8; 1-200/408; 220/30;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 43.60                   | Sict-inff. Sir.                               | 1710,008                 | 1700.00G                    | 1700.00G         | 240/20; 260/12; 4-220/41; 240/26; 260/19,1G; 100/clase 18-<br>70/16G; 75/12G; 80/9; 90/5,4; 100/3; 110/1.2G; 1-70/20;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7531                    | Stot 65 rfr.                                  | 1335,008                 | 1325,00G                    | 1525.00G         | 70/16G; 75/17G; 2019; Y0/5,4; 100/3; 110/1,2G; 1-70/20;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 63,60<br>75,31<br>27,02 | Swisserstob, N.S. str.                        | 2610.00                  | 2490.00                     | 2490,00          | /3/16,3G; 63/13; YU/7,6; 73/6,6B; 100/6; 110/3,6; 4-70/25G;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 79.37                   | Swissimsob. 1961 etc.                         | 1340,00                  | 127 100                     | 1276.00          | 60/2011; 85/150; 70/14; 73/11,68; 100/6,6; 110/6.5; 101/8966 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 64.57<br>235,81         | Swignester str.                               | 1340,00<br>409,50        | 2490,00<br>127,00<br>597,75 | 394,00           | 701485; 797145; 807; 7054; 1004; 110734; 1-707256; 7518,505; 85713; 9074; 7516,88; 1004; 110734; 4-707256; 80728; 357189; 7074; 7571,48; 100434; 10045; Lathanes S. 16-179446; 714,5073; 190705; 714,50748; 20072; 20075; 74,70441; 807528; 190736; 74,50748; 20072; 20075; 6-170478; 20073; 5-20766; 6-170478; 20073; 200746; 1007486; 700735; 200746; 4-1804786; 20074; 1-1807486; 700745; 200746; 4-1804786; 200746; 700745; 200746; 4-1804786; 700746; 700745; 200746; 4-1804786; 700746; 700745; 200746; 4-1804786; 700746; 700745; 200746; 4-1804786; 700746; 700745; 200746; 4-1804786; 700746; 700745; 700746; 4-1804786; 4-1804786; 700746; 4-1804786; 700746; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4-1804786; 4 |
| 235,81                  | Technology 5"                                 | 15,19                    | 13,50                       | 13,91            | 20073; 1-17471; 104340; 174400; 04441; 2441313; 4-174415; 200734 6; 2207340; 16880000; Vo. 18.140777; 1688444, 200700.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 31,05<br>32,29          | Technogrowth Fd.                              | 78,96                    | 93,37                       | 95,37            | 1-190/MB: 200/12: 4-180/ISG: XID/S6: Linda 16.751(MB): 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 32,27                   | Templeton Growth 5"                           | 13,57                    | 12,42                       | 12,39            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 95,90                   | Universal BS str.                             | 78,50                    | 74,00                       | 75,75            | 1200/25: 4-1200/42G: Mercades com BA 18-1208/70G: 1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 82,99<br>84,51          | Universal fund afr.                           | 122,01                   | 118.50                      | 117,75<br>734,00 | 1200/91G; Metoliges, 19-300/278; 320/308; 1-780/658; 570/408;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 40,75                   | Dreec                                         | 778,00                   | 740,00                      |                  | 120075; 4-1200/42G; Mercades com BA 19-1206/70G; 1-<br>1200/91G; Metalliges. 19-306/278; 320/308; 1-280/658; 320/408;<br>340/20G; 4-340/28G; Manneamore 19-170/22; 180/14; 190/10,9;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 58,90                   | *Vertegs-Kurs (alle Kerno                     | ngaben at                | una Garadi                  | x für Über-      | 194/9.9, 2007/9; 214/6.5B; 220/4.B; 224/4B; 234/3B; 240/1.9B; 254/1G; 1-170/34; 180/27; 190/18; 200/14; 220/7.A; 240/9; 4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 97,44                   | mittlengsfelder)                              |                          |                             |                  | ] Z54/1G; 1-170/34; 180/27; 190/18; 200/14; 220/7,4; 240/7; 4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         |                                               |                          |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



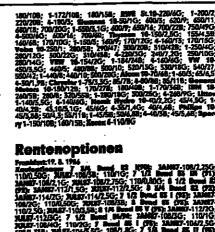

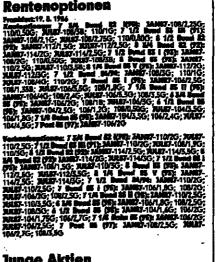

## **Devisen und Sorten**





# So lange Strom verteilt wird ist F&G erfolgreich. F&G geht an die Börse.

F&G trägt dazu bei, daß elektrischer Strom überall fließt. Das Unternehmen ist einer der international führenden Hersteller für Kabel und Leitungen sowie für Schaltanlagen und geräte zur Verteilung von Strom. Außerdem erstellt F&G Anlagen für ein großes Spektrum der Elektrotechnik.

F&G-Spezialisten schaffen weltweit gültige Standards für Wirtschaftlichkeit und Sicherheit der Energieverteilung. Neue Höchstspannungskabel und Schaftanlagen sind aktuelle Beispiele. Und in Industrie, Handwerk und Haushalt sorgen weltweit F&G-Schutzschafter dafür, daß Elektrizität die sichere Energie von heute und morgen ist.

Gute Chancen in neuen Bereichen
Auf der Basis bisheriger Erfahrungen und
des typischen F&G Know-hows werden
weitere Absatzmärkte erschlossen, neue
Verfahren und Techniken entwickeit. Dazu
gehören auch Problemlösungen mit Faserverbund-Werkstoffen, einem Material der
Zukunft. F&G liefert aus diesem leichten,
hochtesten Werkstoff beispielsweise
Streben für den Airbus. Auch andere Innovationen wie Lichtwellenleiter-Sensoren
werden zum Wachstum beitragen.
Zukunftsgerichtet auch die Investitionen:
Das modernste Werk der Welt für gummiisolierte Starkstromleitungen. Hochratio-

nelle Fertigungen kunststoffisolierter Kabel. Ein Hochspannungsprüffeld für Spannungen bis 3 Millionen Volt.

Wie der Strom der Zukunft auch erzeugt wird – die zukunftsorientierten Lösungen für Transport und Verteilung kommen von F&G. Wie seit über 100 Jahren, Falls Sie mehr Informationen wünschen, schreiben Sie an: F&G Energietechnik AG, 5000 Köln 80

F&G-Gruppe 1985 im Spiegel der Zahlen

| I da ciabbe ince in ab an                                                                           |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Umsatz Exportquote vom Umsatz Investitionen in Sachanlagen Stammkapital Jahresüberschuß Mitarbeiter | 894,5 Mio DM<br>45,7%<br>28,3 Mio DM<br>50,0 Mio DM<br>11,9 Mio DM<br>3880 |
|                                                                                                     |                                                                            |

Das F&G-Programm

| Das F&G-Programm                                                                                | Das F&G-Programm                                                                                             |                                                                                                                     |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Stromübertragung                                                                                | Stromverteilung                                                                                              | Serien- und Spezial-<br>produkte                                                                                    |  |  |  |  |
| Energiekabel Energiekabel- gamituren Starkstrom- Leitungen Freileitungen Blankes Leit- material | Mittelspannungs-<br>Schaltanlagen<br>Hochspannungs-<br>geräte<br>Komplette elektro-<br>technische<br>Anlagen | Niederspannungs-<br>Schaltgeräte<br>Bektrische<br>Maschinen<br>Technisches<br>Halbzeug<br>Faserverbund-<br>produkte |  |  |  |  |

FELTEN & GUILLEAUME ENERGIETECHNIK



| <u> </u>                                                                                  |                                                                        | <b>-</b>                                               | _                                                                                                                         |                                          |                                       |                                                                                       |                                              |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bund                                                                                      | esanle                                                                 | hen                                                    | F 8.4 dg: 83                                                                                                              | 075 :17,95G                              | 117.95G                               | Industrie                                                                             | anlei                                        | hen                                                                                                                          |
| 4 Bund 76 I                                                                               | 77.2<br>12/84 130.3                                                    | G 100,1                                                | F 7 - 351 84 :                                                                                                            | 694 113 7<br>1094 1085<br>1795 107 15    | 111.7<br>106<br>107.15                | F 6 BOCOTHE 73 PC                                                                     | 105,5G                                       | 1QT                                                                                                                          |
| 1 - 501 76 E<br>6 - 601 79<br>6 - 601 77                                                  | 1687 1009<br>1787 1811                                                 | 100,9G<br>5G 100,45G                                   | F7dg1&S 1<br>F69sdr1&b                                                                                                    | 1195 1067<br>296 1933                    | 10a,85<br>197,8                       | F Pu Comi Gram 71786<br>F 4h Harper 57                                                | 100G<br>2400G                                | 100G<br>2600                                                                                                                 |
| 67 dgi 17<br>8 dgi 17<br>8 dgi 181                                                        | 4/87 :01.2<br>7/87 101.4<br>101: 1812!                                 | 01,25G<br>04,45G                                       | F 6 €= 1 €                                                                                                                | 3/78 100,1                               | 100,1                                 | F & Kindner 72787<br>F & Kindner 72787<br>F & NWK 52787                               | 123G<br>121,25G<br>100,7                     | 102.53<br>102.55G                                                                                                            |
| 6 dgt, 78 (<br>6'n dgt, 78 (<br>6'n dgt, 78 a                                             | 68 101 J                                                               | 5 101,75<br>5 103,46                                   | Bund                                                                                                                      | esposi                                   | <u> </u>                              | F 6 Oc Don Krast 64-87                                                                | 10055                                        | 100.9G<br>100.5G<br>100.53G                                                                                                  |
| - OS( 79                                                                                  | 1228 103 <i>8</i><br>127 1042                                          | G 10385                                                | F 6'7 Bapasi 68                                                                                                           | 4/98 101.9<br>9/87 103,35G               | 101,9G                                | F 5 des 45/90<br>F 6 RNE 43/38                                                        | 100,23<br>:0:                                | 100.2G<br>1017                                                                                                               |
| 7'- dgt 79 ;<br>18 dgt 81 ;<br>7'- dgt 79 ;                                               | 4727 1055<br>4789 111,9                                                | 105,45                                                 | F 8 dgL 80<br>F 73 daL 80                                                                                                 | 3/90 108,25G<br>9/90 108,45G             | 105.65                                | F & dgl 65/90<br>F 7* dgl 73/86<br>JF 7 dgl 73/87                                     | 190.5<br>1907<br>1917                        | :00,51<br>1003<br>1011                                                                                                       |
| 8 dgL 79 (<br>8 dgi, 79 ()                                                                | 89 1965<br>789 1973<br>289 1981                                        | 107 %                                                  | F 874 exist 80 1                                                                                                          | 2/90 112,45G<br>3/89 111,6G              | 117,45<br>117,6                       | F 6 R1-M-Don 62/87<br>F 6-n egt 68/22                                                 | 130,8G<br>123,1G                             | 100.4G<br>20.1G                                                                                                              |
| /*:det.791;<br>/%.det.791;                                                                | 9/39 104.9<br>11/89 107.9                                              | 1969                                                   | JF 101-b dai.81 1                                                                                                         | 689 11335<br>1891 1214<br>291 11886      | 115,55G<br>127,4<br>118,8G            | B 74 Schenber 8575                                                                    | 105G                                         | 105G                                                                                                                         |
| 7 - ogi. 80<br>10 dgi. 80                                                                 | 1/90 108,4<br>4/90 115,1                                               | 108,4G<br>5 115,15                                     | 17 844 BB1 82                                                                                                             | MY2 114.05G                              | 114.85G<br>113.95                     | F 8 Thyssen 7297<br>F 7'- dgl. 7782<br>F 8 VEW 7786                                   | 185,251<br>185,251                           | :11,61<br>105,251                                                                                                            |
| 5% dgi 75<br>6% dgi 50  <br>5% dgi 50                                                     | 5/90 102.2<br>7/90 110.6                                               | 5 110,656                                              | F_374 dgl.83                                                                                                              | 0.92 114<br>2/93 109,6<br>9/93 114,15    | 109,6<br>114,15G                      | F & VEW 77/86<br>  F & VEW 72/87<br>  F 7 VW 72/87                                    | 1027<br>100.5G                               | 1077<br>1005                                                                                                                 |
| 7≈ ogt 82 i                                                                               | 11/90 111.1<br>11/90 109.5<br>2/91 113.8                               | 5 197,556G                                             | F 814 dgl 84<br>F 8 dgl 84<br>F 674 dgl 85                                                                                | 2/94 113,05<br>9/94 112,3<br>10/95 103,3 | 115<br>112.2<br>102.35                | <u> </u>                                                                              |                                              |                                                                                                                              |
| 7:s dgi 83 ili<br>10% dgi 81                                                              | 6/91 109 0<br>7/91 119 7                                               | 96G 109,05<br>5 179,75                                 | F 6 to dig1 25 1<br>F 7 dopt 25                                                                                           | 2/95 1043<br>4/97 107,45                 | 105.35<br>104.3<br>107,45             | Options                                                                               | schei                                        | ne                                                                                                                           |
| 10'm dol. 81<br>10% dol. 81<br>10 dol. 81 U<br>9% dol. 81 U                               | 9/91 122.5<br>12/91 120.0                                              | 5 120 OS                                               | F 5% dgLS6                                                                                                                | 4/01 97,45<br>7/96 100,1                 | 97.4<br>100,15                        | F 15: Actio 85/90<br>F 3 Asko 86/93                                                   | 361<br>680                                   | 37 <i>6</i><br>672                                                                                                           |
| 9% dol. 82 (<br>9% dol. 82 ()<br>9% dol. 87                                               | 1/97 1184<br>3/97 1189<br>4/97 118                                     | 5 11845<br>5G 11895<br>118G                            | Länder                                                                                                                    | _ Q+22_                                  | to                                    | F 11 BASF Over Zent 158<br>F 3 BASF 25.74<br>F 3 BASF 84.01                           | 155<br>142,6<br>76, <b>8</b>                 | 149<br>139<br>145                                                                                                            |
| y ogt. az i<br>å?y olgt. å2                                                               | 5/92 115 <i>7</i><br>6/92 113,5                                        | 115,7G<br>G 115.5                                      | <del> </del>                                                                                                              |                                          |                                       | F 70, Rawarier Set 79,700                                                             | 179<br>183                                   | 164                                                                                                                          |
| 9 dgt 82 H<br>84 dgt 82<br>74 dgt 82 II                                                   | 8/97 116.3<br>9/92 115.2<br>12/92 118.8                                | 5 116,35G<br>G 115,2                                   | S 6% 8 Wint 82<br>S 6% dgl 85<br>M 6's Bayons 67                                                                          | 92 112<br>95 103,45<br>87 104,25G        | 113<br>105,4G<br>104,25bG             | F 19'4 dgl. 82'87<br>F 3'4 dgl. 84'94<br>F 7'4 dgl. 85'95                             | 166<br>150                                   | 164<br>1425                                                                                                                  |
| 7'> dgl, 83<br>6 dgl, 78 li                                                               | 1/93 109,2<br>1/93 102,4                                               | 5 109.SHG                                              | M 6 dgL 78<br>M 62 dgL 80<br>M 84 dgL 87                                                                                  | 88 1025<br>90 111G                       | 1025G<br>111G                         | F 7% digl. 85/95<br>F Bay, Hypotok, 65<br>F 7% BHF Bk.im.83/93<br>F 7 digl. 85        | 275<br>305<br>272                            | 269,8<br>300<br>249                                                                                                          |
| 7% dgL 83 9<br>8~ dgL 83                                                                  | 3/95 109,5<br>6/95 113,1                                               | ā . 109,55<br>113.1                                    | M 8% dgl 82<br>M 7% dgl 83<br>M 8 dgl 84                                                                                  | 92 114G<br>93 108,25G<br>94 110.5G       | 1145G<br>108,25G<br>110,3G            | F 6% dol. 85<br>F 4 Chiptoyo 85/90<br>F 3% Commercials, 78/88                         | 58<br>5470                                   | 56.7<br>35.25                                                                                                                |
| 8 dgl. 83<br>8% dgl. 83 li<br>8% dgl. 83 li<br>8% dgl. 83 lV                              | 7/93 112,5<br>8/93 113,2<br>10/93 113,2                                | 112,15<br>G 113,2G<br>5 113,46G                        | M 714 dgt 85<br>B 615 Berlin 78                                                                                           | 95 106,55G<br>88 103,2                   | 104.56G<br>103.2                      | IF Commabilian Localina                                                               | 174<br>1805                                  | 167<br>174,8                                                                                                                 |
| 0-4 COT D2 A                                                                              | 11/93 113,5<br>12/93 113,4                                             | 113,55                                                 | 8 8% dgl 80                                                                                                               | 88 106,5<br>96 103                       | 106,5<br>102,85                       | F dgl. 6489<br>F 5 Contl 8474<br>F 54 Copen, Hbk. 85/90                               | 204,9<br>202<br>26.5                         | 199 <u>(</u><br>199 5<br>24 2                                                                                                |
| Sir dat St                                                                                | 1/94 113.6<br>2/94 113.6                                               | 113.6<br>113.6                                         | Br 74 Bremen 71<br>Br 8 dgi 72<br>Br 7's dgi 83                                                                           | 87 101G<br>87 103,7G<br>93 107,25G       | 101,1G<br>103,8G<br>107,5G            | F 8% Degusso 83/93<br>F 4% DLBL Comp.71/87                                            | 26.5<br>235<br>604                           | ##<br>##                                                                                                                     |
| 8 dgl. 84<br>8% dgl. 84 III<br>8% dgl. 84 IV                                              | 3/94 112.5<br>6/94 114.2<br>7/94 114.4                                 | 112,5<br>114,2<br>\$14,4G                              | H 6's Horsberg 77                                                                                                         | 92 102<br>92 108,25                      | 107.5G<br>191.9G<br>108.25<br>117.5   | F 5% Dt. Bletot. 85/91<br>F 5% dgl. 86/96<br>F 3% Detine 85                           | 531<br>268,5<br>118                          | 5306G<br>269<br>117                                                                                                          |
| 8% ogt. 84 III<br>8% ogt. 84 IV<br>8% ogt. 84 V<br>7% ogt. 84 V<br>7 ogt. 84<br>7 ogt. 85 | 8/94 114.5<br>10/94 110.4<br>12/94 107.9                               | 114,5                                                  | H 9% dgt 82<br>H 7% dgt 83<br>H 8% dgt 84                                                                                 | 92 117.5<br>93 107.25G<br>94 111         | 107,25<br>111G                        | F 4 Dresd Birlint 83/70<br>F 9 det 83 II/73                                           | 277<br>281                                   | 271<br>279.5                                                                                                                 |
| 7 dgl. 85<br>74 dgl. 85<br>74 dgl. 85                                                     | 1/95 107/E<br>2/95 109/3                                               | 5 107,85<br>5 109,3                                    | F 4% Hersen 78<br>F 6% dgt. 85<br>Hn 7% Neders, 72                                                                        | 88 102,7G<br>95 102,2                    | 102,65<br>102,2                       | F 8 Dresdner Bt. 84/97<br>F 6½ dgt. 86/96<br>F Fuji El. 84/90<br>F 3½ Honwa 84/89     | 304<br>158,5<br>2300                         | 300<br>157,3<br>2299                                                                                                         |
| 7% dgl. 85<br>7% dgl. 85<br>7% dgl. 85                                                    | 3/95 111,41<br>4/95 171                                                | 277                                                    | INDRAM 77                                                                                                                 | 87 101,15G<br>87 105,45G<br>87 102,9G    | 101,15G<br>105,45G<br>102,9G          | F Heritz Fir. \$474                                                                   | 2800<br>년                                    | 2790<br>64                                                                                                                   |
| 7 OGL 85 II                                                                               | 6/95 108.0:<br>7/95 107.0                                              | 56G 107.1                                              | Hn 7": dgt. 79<br>Hn 7% dgt. 82<br>Hn 5 dgt. 83                                                                           | 92 1095G                                 | 105,45G<br>102,9G<br>109,5G<br>110,9G | F 10 Hoects 175/70<br>F 6% dgt, 19/89<br>F 8 dgt 83/75<br>F 5% itch Foet 84/89        | 715<br>154,6<br>170,8                        | 700<br>151<br>168.8                                                                                                          |
| 6% 431, 85<br>6% 431, 86  <br>6% 431, 86                                                  | 10/75 105,7<br>1/96 105,0                                              | 5 105.B                                                | Hin 7 4 dgl. 84<br>Hin 74 dgl. 84<br>Hin 64 dgl. 85                                                                       | 94 110,6G<br>94 108,85G<br>95 100,755G   | 118,5G<br>108,75G                     | 11 7% 200.5 Euclosis 765                                                              | 5000G<br>2440G                               | 5000G-<br>2490G                                                                                                              |
| o eguse<br>5% dgl 86                                                                      | 4/98 103,1<br>4/86 100,8                                               | 103,1<br>5 100.9                                       | Ha 61/2 day 84                                                                                                            | 98 99,95G<br>93 108,155G                 | 100,15G                               | D Julo Poper<br>F 54 Juston 55/38<br>D KAO A 86/91                                    | 2895<br>15000G<br>144CtrG                    | 3025<br>15300G<br>1275                                                                                                       |
| 0 051.86<br>10% doubt \$ 18                                                               | 6/16 102.7<br>10/86 190.6<br>10/86 100.5                               | 102,75<br>100,4                                        | D 74. dgl 83<br>D 84. dgl 83<br>D 84. dgl 83 p                                                                            | 93 109,5G<br>93 113,756G<br>93 117,156G  | 109,5G<br>113,75G<br>112,156G         | F 31/2 Konsoi P. 84/89<br>F 31/4 Kouthof 84/94                                        | 3600<br>7885G                                | 2975bG<br>288                                                                                                                |
| 10 dat 81 S.19<br>9h dat 81 S.20<br>10% dat 81 S.21                                       | 17/86 100,90<br>11/86 101                                              | G 100,95G<br>101,05                                    | D 5% og L84<br>D 7% og L85                                                                                                | 97 111,65G<br>95 107,3                   | 117,456G<br>107,16G                   | F 3½ dql 85<br>D KIM 83/88<br>F 3½ Kobe 85/90                                         | 225<br>475<br>1750                           | 221,2<br>452<br>1760                                                                                                         |
| 10 dol. 81 S.22<br>94 dol. 81 S.23<br>94 dol. 82 S.24                                     | 11/86 100,9<br>12/86 101,2<br>1/87 101,7                               | EG 1869E                                               | D 7 dgl 85<br>D 6% dgl 85<br>D 6% dgl 85                                                                                  | 95 103,75<br>95 100,6565<br>96 102       | 102,1                                 | F 5% Linde Int. 84/94<br>F 3% Mitsub. H 84/89<br>F 3% Mitsub. M 84/89                 | 403<br>7500                                  | 399<br>7750                                                                                                                  |
| 9% dgl 87 5.25                                                                            | 3/87 102,41<br>4/87 162,41                                             | 102,45<br>102,7                                        | D 6% dgl. 85<br>F 7 See 72<br>F 6 dgl. 78<br>H 7% SchlH. 72                                                               | 87 101G<br>88 101 B                      | 101G<br>101,8G                        | if Mitsul 82 S                                                                        | 995bG<br>385<br>46 <b>00</b> G               | 970<br>378<br>4680G                                                                                                          |
| 9 dgl. 82 5.27<br>8'9 dgl. 82 5.28<br>9'4 dgl. 82 5.29                                    | 4/87 102,5<br>5/87 102,5<br>7/87 104                                   | 5 107 SSG                                              | IH 8 dol 84                                                                                                               | 87 101,4G<br>94 110,25<br>95 102,25      | 101,4G<br>110<br>102,25               | F 3% Nopp. Flour 8489<br>F 3% Nopp. Shin. 85<br>F 3% Philipp GI 8489                  | 9300<br>348                                  | 9350<br>312                                                                                                                  |
| 7 dgl 82 5.30<br>8% dal 82 5.31                                                           | 8/87 104,05<br>9/87 104 1                                              | 104 85                                                 | H 64 dgt 85<br>H 6tr dgt 85<br>S 74 String 72<br>S 8 dgt 83                                                               | 96 1007G<br>87 10225G<br>93 1185         | 100,7G<br>102,25G<br>110,5            | F                                                                                     | 64<br>103<br>1900T                           | 65<br>99,9<br>1950G                                                                                                          |
| 8y ool 82 5.32<br>8 del 82 5.38<br>7 del 82 5.34                                          | 10/87 103,79<br>11/87 103,8<br>11/87 103,4                             | 76G 103.3<br>103.75<br>105,4                           |                                                                                                                           |                                          |                                       | F 3½ RWE 86/96<br>F Ryobi 83<br>F 6% Schering 83/90                                   | 94<br>1450                                   | 93.5<br>1450                                                                                                                 |
| 7% dgl 87 \$35<br>7% dgl 83 \$34<br>64 dgl 83 \$37                                        | 12/87 103,35<br>1/88 103.15                                            | 5 103,4<br>5 103,1                                     | Sonder                                                                                                                    |                                          |                                       | F 3% Schw. Bookwar, 84<br>F 7% ctnl RA                                                | 305<br>285<br>183                            | 299.5<br>279<br>180                                                                                                          |
| 7 GgL 85 5.38<br>7 4 dol 83 5.39                                                          | 3/00 102,5                                                             | 192,0                                                  | D 6 dgL Pf 37                                                                                                             | 97,25G<br>91G                            | 97,25G<br>91G<br>93G                  | F 3 Schw, Boninges, 84<br>F 4 SKA Finn, 85<br>F 7% Segmens 83/70                      | 2900bG<br>1650<br>457,7                      | 28505G<br>1440                                                                                                               |
| 71/2 dol. 83 8.40<br>8 dol. 83 5.41<br>8 dol. 83 5.42                                     | 6/88 104,71<br>4/88 104,52<br>4/88 105,4<br>9/88 106,11<br>12/88 106,8 | 5 103,55<br>5 104,15<br>5G 104,55<br>105,4<br>5 104,15 | D 6 dgl. Pl 47<br>D 7 dgl. Pl 63<br>D 614 dgl. Pl. 156                                                                    | 75G<br>101,25G<br>101,25                 | 101,25G<br>101,25                     | M: Stustet 78/88<br>F 3 Tellin S. 85                                                  | 795G<br>70005G                               | 448.5<br>75.5<br>6500                                                                                                        |
|                                                                                           | 9/88 106,1<br>12/88 106,8<br>12/88 107,3                               | 5 106,15<br>106,8G<br>107,3                            | D 6½ dgt Pf. 156<br>D 6½ dgt Pf 68<br>D 7 dgt Pf 84<br>O 7½ dgt Pf 97                                                     | 93,5<br>98.5G                            | 93.5<br>98.5G<br>106.5G               | F 375 Tool 85/90<br>F 3% TOYOGO 85/90                                                 | 3850<br>3035<br>1645                         | 6500<br>3750T<br>3050<br>1640                                                                                                |
| 8% dgl. 83 E 44<br>8 dgl. 84 S.45<br>T% dgl. 84 S.46                                      | 3/89 106,4<br>4/89 105,6                                               | 106,45<br>105,6                                        | D 8 dol Pl 104                                                                                                            | 106.5G<br>111G<br>101,8G                 | 111G<br>101,8G                        | F 3% Tric-Kenw. 85/90<br>F 3% Telemura A 84/87<br>F 3% dgl, B 84/89<br>F 4 Veba 83/93 | 432<br>5406G                                 | 4305G<br>5501                                                                                                                |
| 7% dgl. 84 \$.47<br>7% dgl. 84 \$.48<br>7% dgl. 84 \$.49                                  | 7/89 104,2<br>9/89 107,0<br>10/89 104,7                                | 5 106,3<br>5 107,1<br>106,7                            | D 8 dgs Pf 166<br>D 6 dgL RS 73                                                                                           | 187,5G<br>101,25G                        | 107,55<br>101,25G                     | F 75- Wells AV                                                                        | 143<br>295<br>285                            | 139 B<br>290,5<br>284                                                                                                        |
| 7% dgl 84 5.50<br>7 dgl 84 5.51                                                           | 11/89 106,19<br>12/89 105,4                                            | SG 106,15                                              | D 8 854 Pl 166<br>D 6 651 RS 73<br>D 8 651 RS 120<br>D 8 651 RS 118<br>D 8 651 RS 118<br>D 7 651 RS 162<br>D 7 651 RS 172 | 100G<br>103,25G<br>105,75G               | 100G<br>103,25G<br>105,75G            | F 6% Wells F. 73/98                                                                   | 785<br>1375bG                                | 1345                                                                                                                         |
| 84 dgl 84 5.57<br>7: dgl 85 3.55<br>7 dgl 85 5.54                                         | 2/87 104,75<br>3/90 105,9<br>4/90 105,2                                | 105,9<br>105,2                                         | D 7 dgl. RS 162<br>D 9% dgl. RS 172<br>D 9 dgl. RS 186<br>D 10 dgl. RS 193                                                | 184,25G<br>188G<br>113G                  | 104,25G<br>190G<br>113G               | Optionsa                                                                              | nieibo                                       | <u></u>                                                                                                                      |
| 64 631 85 8.55<br>64 691 85 8.56<br>64 691 85 8.57<br>64 691 85 8.58                      | 490 104,45<br>7/90 103,45<br>9/90 102,95                               | 104,45<br>56G 103,6<br>5 102,9                         | IF No Krel Wied auch 19                                                                                                   | 100G                                     | 113G<br>180G<br>181,5                 | F 4% Adia 85 m. O.<br>F 4% dal 85 a. O.                                               | 116G<br>86G                                  | 11.7                                                                                                                         |
| 27 COL 53 3.37                                                                            | 11/90 104,75<br>12/90 103,95                                           | 104,75<br>108,95                                       | E Balai M                                                                                                                 | 111,2<br>116G                            | 111G<br>118G<br>114,2                 | F3 Astro 86 m.O.<br>Fabrico O.                                                        | 130                                          | 84G<br>131<br>82,355G                                                                                                        |
| 6% dgl. 86 8.60<br>6 dgl. 86 3.61<br>5% dgl. 86 8.62                                      | 1/91 102,85<br>4/91 101,9<br>4/91 100,85                               | 102,85<br>101,9                                        | F 7% dgL83<br>F 8% dgL83                                                                                                  | 114,2<br>108G<br>112                     | 198G<br>112G                          | F 5 BASF 85/95 m.O.<br>F 3 dgl. 85/95 n.O.<br>F 3'4 Bover 84/94 m.O.                  | 82,355G<br>1845G<br>78,55G<br>188            | 183<br>79<br>188                                                                                                             |
| 5h dgL 86 5.63                                                                            | 5/91 99,85                                                             | 99,9                                                   | F 74 dgl. 84<br>F 74 dgl. 84 I<br>F 74 dgl. 85/88<br>F 74 dgl. 85/90                                                      | 105,8G<br>104,25G<br>105,7G<br>107,25G   | 105.8<br>104,25G<br>105,7G<br>107,25G | F 3% dol. 84/94 b. C.<br>F 7% dol. 85 m. C.                                           | 157                                          | 82.4<br>151.3G                                                                                                               |
| Bun                                                                                       | desbah                                                                 | חו                                                     | 1F /% COLUMNYS                                                                                                            | 1196                                     | 110                                   | F 3 dalo. O                                                                           | 77,1<br>165,5<br>87,25                       | 77.4<br>160<br>82                                                                                                            |
| 7 dgi <i>17</i><br>6 dgi, 77                                                              | 2/87 101<br>9/87 101,4G                                                | 101G<br>101,4                                          | F 6% dgl 85/75<br>F 6% dgl 85/73<br>F 6% dgl 86/76                                                                        | 191<br>104 <i>,2</i><br>100,05           | 194.2<br>100                          | F7% dgl 83 d.C.,<br>F7 RHFRonk R5 m C                                                 | 715G<br>101,75G                              | 213G<br>101.5G<br>180G                                                                                                       |
| 6 dğl. 78 II<br>6'5 dal. 77                                                               | 7/88 102,15<br>5/89 105,7                                              | 102,15<br>103.7                                        | F 6% dgL 86/94                                                                                                            | 100,9G<br>100,05                         | 100,9<br>100,05                       | F7deLR5eD                                                                             | 105,25G<br>105,51                            | 105.25<br>105.51                                                                                                             |
| 8 dgt 79 !<br>6 dgt 78 i<br>6 dgt 80 ii                                                   | 7/89 107,750<br>2/90 102,85<br>7/90 104,05                             | G 107,75<br>102,9<br>109,1                             | F 6 dgL RS 16<br>F 8's dgL RS 60<br>F 7 dgL 94                                                                            | 100,1 <i>G</i><br>100,95G<br>104,25G     |                                       | F 3% Citch F.54 m.O.                                                                  | 105,25G<br>105,5T<br>182,15<br>192G<br>95,5G | 105.51<br>105.51<br>193.6<br>193.6<br>143.6<br>143.6                                                                         |
| 7 dgl. 81<br>18% dgl. 81                                                                  | 3/91 113.9G<br>9/91 121,15                                             | 11 <u>3.</u> 9<br>121,15G                              | jr / dgL 77<br>jf 8 dgL 101                                                                                               | 100G<br>105,45G<br>105,25G               |                                       | F 4 Chujesarya 85 m. O.                                                               | 163G<br>95,1<br>173T                         | 166<br>166<br>156                                                                                                            |
| 10% dőL81<br>8 dgL 80 i<br>10 dgL 82                                                      | 11/1 120,75<br>2/92 110,6G<br>2/92 120G                                | G 120,7                                                | F 5% dal 176                                                                                                              | 105,75G<br>181,7G<br>101,5G<br>100,8G    | 101,76                                | F 312 dgl 78 0 Q. DM                                                                  | 96,75<br>286G                                | 1737<br>97,75<br>284                                                                                                         |
| 9% digt 82<br>8 dojt 82                                                                   | 7/92 118,7<br>11/92 111,55                                             | 118,7<br>111,65                                        | D 8% Dt.August. 77/87<br>D 5½ dgt. 78/88<br>D 7 dgt. 79/87<br>D 6 dgt. 86/96                                              | 101,15G                                  | 100,8<br>101,15                       | F 5 dgl 84/94 a O<br>F 5% Cap, Habbl 85 m. O.                                         | 92,5<br>125,5G                               | 7156<br>1816<br>1815<br>1815<br>1826<br>1926<br>1926<br>1936<br>1936<br>1937<br>1836<br>1937<br>1836<br>1937<br>1836<br>1937 |
| 7% dgL &3                                                                                 | 1/93 109/45                                                            | 109,6G                                                 | In edit golde                                                                                                             | 97.4G                                    | 97,4                                  | F 5% dgi.85 o. O.                                                                     | 97,5                                         | 97,51                                                                                                                        |

Auf dem Rentenmarkt schleppte sich das Geschäft auch am Dienstag auf der bisberigen Kursbasis dahin. Es wird derzeit weder durch Währungsspekulationen, noch derch Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung befruchtet. Überdies scheint sich international die Meinung durchzusetzen, daß festverzinsliche Papiere wegen ihres jetzt erreichten niedrigen Zinsniveaus an Attraktivität verloren haben und "die Zukunft" wieder bei den Aktien liegt. Deutsche öffentliche Anleihen schwankten innerhalb einer engen Marge. Das gleiche gilt für die Pundesobilagtionen.

| 0      | iner engen M                                                                                                                                        | arge.                          | Des gi                                            | pic <b>he</b> gilt für die                                                                                                    | Bund                                           | esobli <sub>s</sub>                            | pationes.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ۶      | 4% Dt Bk.Low 78 m O.S<br>4% dgi, 78 a. Q. \$                                                                                                        | 550G<br>97.85                  | 540<br>97.85G                                     | Fran                                                                                                                          | kfurt                                          |                                                | 1", E.25, SERT<br>89-391, MAS<br>-1 Secretary 1780                                                                                                                                                                                                                              | 107.75<br>108.5<br>108.5G    |
| F      | 6% đời 85 m O                                                                                                                                       | 267<br>97G                     | 765G<br>75.5                                      | DM-Ausian                                                                                                                     | dsonie                                         | iben                                           | 7 dej. 79752<br>5' a EUF Acyde. 78286                                                                                                                                                                                                                                           | 99.950                       |
| F      | Shada Sim D.<br>Shada Sia D.<br>Shada Sia D.<br>Shada Sia D.<br>Shada Sia D.                                                                        | 748.25<br>95.75<br>1.38        | 745.5<br>95.25G                                   |                                                                                                                               | 17.8                                           | 41                                             | € € mhait Cors. ##75                                                                                                                                                                                                                                                            | 1925                         |
| F      | 61-00 to 11-0.                                                                                                                                      | 138<br>1005                    | 136.5<br>100.6                                    | 2 Mr. Enought, 1987<br>*3 doj. 8237                                                                                           | 101,25G<br>101,5G                              | 10956<br>10956<br>1055                         | 6" a Escare ? 1747                                                                                                                                                                                                                                                              | 180,750<br>99,45             |
| \$     | 3% Deser & c. C.<br>3% Deser & c. C.                                                                                                                | 139                            | 137.5G<br>81,25G                                  | 2 dgl. 84.91<br>9 Air Caraca 82/77                                                                                            | 106                                            | 105.5                                          | 7 do: 7506<br>9ta do: 3037                                                                                                                                                                                                                                                      | 97.5<br>1016                 |
| F      | 4 Danielon Ble AS an Co                                                                                                                             | 81.4<br>203<br>95              | 1997                                              | 7 : Acc 82-73                                                                                                                 | *DA 7%                                         | 111,5G<br>105,85G                              | 71. 60. 32.37<br>71. 65. 52.70<br>67. 65. 33.70                                                                                                                                                                                                                                 | 95,75<br>95,75               |
| F      | 4 cgi. a. C.<br>8 dgl. 34 m. C.<br>8 dgl. 84 a. C.                                                                                                  | 278G<br>109                    | 225G<br>109                                       | : Alfied Chem. 34/94                                                                                                          | 136,1G<br>194,75<br>1351                       | 104,1G<br>164G<br>165G                         | Ela 661 5497                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90,5                         |
|        | A79 EMIL 20 III U                                                                                                                                   | 120                            | 176                                               | S ANAS BIRE                                                                                                                   | 1331<br>15,757<br>1086                         |                                                | 74. Erick 75/88<br>54. Erickon 77/87                                                                                                                                                                                                                                            | 97<br>1957<br>1985G          |
| ŗ      | 6% dgl 86 a. O.<br>3% fup 84 a. O.                                                                                                                  | 101.3<br>137Ğ                  | 107<br>137G                                       | r : dgl \$4.71<br>5 . Am, Express 19/8/                                                                                       | 700G                                           | 10,556<br>10,556<br>10,556                     | 7% dat 83/15                                                                                                                                                                                                                                                                    | 175G<br>100,6                |
| ţ      | 3% dgl. 84 a. 0.<br>3% Hazwa 84 at. 0.                                                                                                              | 97,75<br>150                   | 92,4<br>148G                                      | 5 Arch Bentry 8388<br>Archemien 7885<br>To COL 7789                                                                           | 104.9<br>100.55                                | :04,56<br>-Z-c                                 | 6'n dei 7548                                                                                                                                                                                                                                                                    | 700 5/5                      |
| F      | 3% dgl. 84 a. 0<br>1% Jap. Synch, 87 m.O.                                                                                                           | 95,45G<br>714                  | 75.7<br>2031                                      | 1'n CQL THEP<br>en instance Ent's<br>5 , instant Entwork THER                                                                 | 100.5<br>100.5G                                | 7.4<br>10.5<br>11.50                           | 6% dol 7947                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,4G<br>192,5G<br>110,750  |
| F      | 1% Jon. Synth, \$7 m.O.<br>N. dgr. \$2 o. O.<br>Sw. Josep &3 m. O.                                                                                  | 105.5T<br>345G                 | 103,5T<br>345G                                    | 7. 201, 17:07                                                                                                                 | 100,55G<br>142,75                              | 100,55                                         | 60 terplane 77(8)<br>60 del 72(8)<br>50 del 79(8)<br>60 del 79(8)<br>10 del 8(8)<br>7 del 8(8)<br>8 del 8(9)                                                                                                                                                                    | 1095G                        |
| F      | 5% dgL & a. C.<br>35 Kampi Palm24 m.C.                                                                                                              | 190,75G<br>152G                | 190,75G<br>152G                                   | 대 선생 <b>807</b> 0                                                                                                             | 1066                                           | 105.5G<br>704.5G                               | 7's dol. \$3.91<br>7's dol. \$3.90                                                                                                                                                                                                                                              | 105.25                       |
| F      | \$% dryf. &4 c. O.<br>\$% Keuthed &4 cs. O                                                                                                          | 95,45bG<br>220G                | 75,45G<br>275G                                    | 19 cg. 81.51<br>10- cg. 81.59<br>9- cg. 81.59                                                                                 | 104.5G<br>196.51<br>113.45<br>113.75           | 101,56<br>100,51<br>113,41                     | 74 do: 3474<br>74 do: 3497<br>64 do: 5497                                                                                                                                                                                                                                       | 104,1<br>104,5               |
| F      | 3% dal 84 a. C.<br>3% dal 85 m. C<br>3% dal 84 a. C.                                                                                                | 81G<br>1905G                   | 81<br>1 <b>86</b> ,1                              |                                                                                                                               | 112,75<br>116                                  | :12,75T                                        | ## dc. 25/97                                                                                                                                                                                                                                                                    | 107.75¢<br>101.55            |
| Ę      | The Kinhan S. ES as. CL                                                                                                                             | 79,9<br>123G                   | 79.5<br>128                                       | 8. cgi 8972<br>7. cgi 8971<br>6. cgi 8971                                                                                     | 109.9G<br>108,25                               | 10).9G                                         | 7 Euroports 75/84<br>6- dgl 77/87                                                                                                                                                                                                                                               | 192,257<br>100,257           |
| F      | 3% dat 86 a. 0<br>3% Linda int. m. 0.                                                                                                               | 94,25G<br>1951                 | 94,25bG<br>1881                                   | 5-1 cg. 83/73                                                                                                                 | ittf<br>1374G                                  | 108G<br>1117<br>107,5                          | 6'- 6gt 77/67<br>6'- 6gt 75/86<br>6'- 6gt 78/86 ti                                                                                                                                                                                                                              | 101,5G<br>100,1T             |
| Ę      | 31/2 obgl. c. O.                                                                                                                                    | <b>30.25</b>                   | 80,51<br>746                                      | 67 C 37 SYM<br>P. CQL 8474<br>8 CQ 3474<br>F. CQL 8597<br>6': CY 8597<br>6': CY 8595<br>F. A. C. F. B474<br>Ph. A. C. F. B474 | 110T<br>109,5G                                 | 109,4G<br>109,5                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.25G<br>185,51             |
| F      | 3½ dgl. 84 o C.<br>3½ Nippos Rour 84 m.C                                                                                                            | 96.5<br>187G                   | 96.5<br>1876                                      | 6': 2'3' 85/75                                                                                                                | 107.25                                         | 102,1G<br>136,35G                              | 74 del. 17/39<br>71 del. 17/39<br>92 del. 80/90                                                                                                                                                                                                                                 | 103.5G                       |
| F<br>F | 3% Miggitten 84 m. O.<br>3% dgl. 84 o O.<br>3% Nippon Four 84 m.O.<br>3% Nippo. Stin. 85 m.Q.<br>3% Nippo. Stin. 85 m.Q.<br>3% Nippo. Stin. 85 m.Q. | 95,7G<br>280G<br>93,4G         | 95,7G<br>280G<br>93,235G                          | 73 A.S Fo. 8474<br>70 A:                                                                                                      | 100,35G<br>104,25<br>181,57                    | 1157<br>1277                                   | 10 dgi. 81 91<br>10% dgi. 81.91<br>18 dgi. 82 92                                                                                                                                                                                                                                | 105.51<br>197.5G             |
|        | 11. 0.1-17/                                                                                                                                         | 436                            |                                                   | 7 A-c Len 27/82                                                                                                               | :09.25G                                        | :30.25G                                        | 89 oct 8277                                                                                                                                                                                                                                                                     | 107<br>107.5G                |
| F      | 3% dgi, Bi o.C.<br>5% Raythm Wenchill ns.C                                                                                                          | 75<br>155G                     | 93.5<br>1956<br>100G                              | 5% dg: 71/89<br>6 dg: 72/88                                                                                                   | 101,9<br>114,75                                | -239<br>101,751<br>114,253                     | Bu ogl 8272<br>Su ogl 8272<br>774 ogl 8273                                                                                                                                                                                                                                      | 184.8G<br>197.257            |
| F      | 34 range and a 34 gag Bi o. C).<br>5% Reythm Wench83 m.C<br>5% doj. 83 c. C).<br>4% doj. 84 m.C).<br>4% doj. 84 m.C).<br>3% RWE 86 m.C)             | 100G-<br>120G                  | 1706                                              | 9% 65: 81/91<br>9% 65: 52/9:<br>7% 65: 52/9?                                                                                  | 114,751<br>108,35                              | 114,255<br>114,251<br>128,355                  | BRY NAME STREET                                                                                                                                                                                                                                                                 | 194.75<br>107.5T             |
| F      | AN COLUMN CO.                                                                                                                                       | 98,4G<br>147                   | 98,4G<br>141,5<br>79G<br>159G                     | 614 dg1 53/93<br>71- dg1 64/96                                                                                                | 104 <u>45</u> G<br>104,75G                     | 138,35G<br>104,65<br>104,75                    | 8- dg: 81.75<br>6% dg: 84.74<br>8 dg: 84.77                                                                                                                                                                                                                                     | 107,255<br>107,8<br>109,51   |
| 2      | 37 OGLEGOU<br>SVL SSC Fig. &a on D                                                                                                                  | 157G                           | /9G<br>159G                                       |                                                                                                                               | 100.45                                         | 100,75G<br>101,5G<br>101,5G<br>103,5G          | 7% dgt \$4.74<br>7% dgt \$6.7%<br>\$% dgt \$5.7%                                                                                                                                                                                                                                | 1059                         |
| Ē      | 5% dgl. c. O. 34<br>7% dgl. m. O. 36<br>7% dgl. a. O. 86<br>4 SKA Fin. a. O. 85                                                                     | 83.5<br>104.5                  | 83,25<br>104,5                                    | 8 Auton. C.E. 71/86<br>64 dgl. 72/87<br>74 Aven 83/93                                                                         | 101.5G<br>103.5G                               | 101,5G<br>1G3,5G                               | en doi ISMS                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104,75G<br>102,251           |
| F      | 74 Bgt. B. U. Bo<br>4 SKA Fin. B. U. B5                                                                                                             | 75.4<br>129.25                 | 129,25                                            | B Beneo Cictos 71/86                                                                                                          | 99,75G<br>101,5G<br>103,5G<br>103,5G<br>99,75G | 108.25<br>99,75G<br>104,5G                     | 7- 58 71/86<br>64 dg: 72/87<br>6 dg: 72/87                                                                                                                                                                                                                                      | 105.53<br>105.53             |
| F      | 4 dgL 85 a. O.<br>3 Terja S. m. O. 85                                                                                                               | 96,7<br>205,1G                 | 75,4<br>129,25<br>96,7<br>205,1G<br>91,4G<br>128G | 8½ \$NDE 77/87<br>9.4 del 82/88                                                                                               | 105G<br>104,45<br>98,25                        | 174,7566                                       | 1 A-3 A-61 75/38                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,75G<br>100,5G            |
| F      | Terrio S. m. O. 85<br>del a O. 85<br>3- Ino Ketow 85 m. O.                                                                                          | 91.46<br>1266<br>94.566        | 124G                                              | 7 Book China 85/72                                                                                                            | 107.9                                          | 98.5G<br>137.8<br>103.5G                       | 7 dgl, 75/88<br>4 dgl, 77/89<br>5'4 dgl, 78/90                                                                                                                                                                                                                                  | 100.5G<br>105.25G<br>101.5G  |
|        | 5% dgl, 85 o, O.<br>5% Twingra Jun,84 m,O<br>5% dgl, \$4 a, O.                                                                                      |                                | 94,45G<br>112G<br>95,25<br>197,5G                 | 714 Bent Tokyo 83/90<br>174 Bene Indos 83/90                                                                                  | 103,75<br>106,1G                               | 104 16                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97,75<br>101,85<br>101,75G   |
| F,     | i Veba 63 rt. O.                                                                                                                                    | 95,25<br>195G<br>89            | 192,5G<br>29                                      | 7% Bens. Nat P.83/98<br>4% dayl. 85/72<br>8% Band Overs. 83/98                                                                | 196,75G<br>180,5G<br>197,75                    | 106.75G<br>20,5G                               | in agi 7091<br>77: dgi 7989<br>94: dgi 8090 i                                                                                                                                                                                                                                   | 1055                         |
|        | 4 dgl. 85 a. Q.<br>5 VW 86 m. O.<br>5 VW 86 a.O.                                                                                                    | 165<br>77                      | 162                                               | Bis Bess Cort. 52172                                                                                                          | 102,75<br>102,75                               | 107,5                                          | 77: 051. 80.79<br>87: 051. 80.79<br>87: 051. 80.70<br>107: 051. 80.70<br>107: 051. 80.70                                                                                                                                                                                        | 104.51<br>185.75<br>105.4    |
| F :    | No Wello 55 m. C.                                                                                                                                   | 110<br>73,75                   | 775G<br>189,75<br>73,51                           | 7's Beatrice 83/73                                                                                                            | 102,75<br>104,25G<br>103,5                     | 225<br>104.25<br>123.5                         | 7-2 dgt 80.90 E                                                                                                                                                                                                                                                                 | 197.51<br>197.5              |
| F,     | 2's cct. 86 c.O.<br>6's West F.73 st O DM<br>6's dct. 73 a O DM                                                                                     | 214.51<br>100,56               | 210T<br>100.5G                                    | 81a Beacher: Fin. 82/92<br>7% Beacher: Gr. 84/94                                                                              | 104,75<br>104,25<br>105                        | 184,25G<br>184,25<br>184,5                     | 187- dgl 81/91<br>187- dal 81/91 B                                                                                                                                                                                                                                              | 111,5G                       |
| м.     | % Stumpf /6/88 st. C).<br>5'> cgl. /6/88 c. C.                                                                                                      | 197(B<br>9778                  | 197 <i>G</i><br>97,518                            | 16th Belgeloctr#1/87<br>11 doj. 81/91<br>9th Serel, O. 82/89                                                                  | 114bG                                          | 714 <i>2</i> 7                                 | 1074 dgs. 81.771<br>18 dgs. 82/89                                                                                                                                                                                                                                               | 119,75<br>110,757            |
| _      |                                                                                                                                                     |                                |                                                   | 71- Bergen 77/89<br>4937 BuGelected, 85/95<br>7 B F.C.E. 77/87                                                                | 127,75G                                        | 103.75<br>103.6                                | 10 dg/ 82/72<br>5% dg/ 82/72                                                                                                                                                                                                                                                    | 111.5<br>107.75G<br>100.251  |
| _      | Währungso                                                                                                                                           | miei)                          | iéu                                               | 7 BFCE 77/87                                                                                                                  | % AG<br>100,75<br>100,4G                       | 95 66<br>100,256<br>:00,25<br>:00,25<br>:00,25 | 100 dgt 81671 1 100 dgt 81671 1 100 dgt 8167 8 100 dgt 8167 1 10 dgt 8167 1 | 107 757                      |
| 4 (    | 14 Kopenhagen 77/67                                                                                                                                 | 99,650                         | 99,65G                                            | 5% dgl. 78/88<br>8% dgl. 80/75<br>9% dgl. 82/87                                                                               | 100,4G<br>103,5G<br>110,75G                    | :05.5<br>110,75G                               | 74. dgl. 83/73<br>74: dgl. 83/73<br>8 dgl. 83/73                                                                                                                                                                                                                                | 186,357<br>106,3<br>106,4    |
|        | Wandelar                                                                                                                                            | leihe                          |                                                   | 8% cgl. 83/70<br>8% cgl. 84/94<br>6% cgl. 85/75<br>6% 85/8 Fm. 86/76                                                          | 109<br>109,75                                  | 109,75                                         | 8 dgl 33/73                                                                                                                                                                                                                                                                     | 108.75                       |
| _      | Deutsche Br.84/75                                                                                                                                   | 303                            | 301.5                                             | 6's cot 85/75<br>6's BRW Fin. 86/76                                                                                           | 105.251<br>101.5                               | 185<br>181,5                                   | 81. cgl 63/95<br>8 dgl 63/95<br>8 dgl 84/94 1                                                                                                                                                                                                                                   | 100,9°G<br>1707<br>188.4°C   |
| Ŧ      | 16 KSB 83/92                                                                                                                                        | 14D                            | 140<br>1792G                                      | 9'n Black & De 82/89<br>  8'% Brascan br.: 73/88<br>  6% Brasilien 72/87                                                      | 102,75<br>100,5G                               | 162                                            | 15 an 566 ii                                                                                                                                                                                                                                                                    | 107,25<br>119,8G             |
| : 2    | ASZO 69/89                                                                                                                                          | 175G<br>172G<br>153G           | 172G<br>153                                       | 8% dgl. 76/56                                                                                                                 | 190,36G                                        | 100.5G<br>100.57                               | 8° dgl 8494<br>7° dgl 8494<br>7° dgl 8494                                                                                                                                                                                                                                       | 108<br>105,75                |
|        | Asics Corp. 83/97<br>Fe All Neppon 78/88<br>W Asobi Opt. 78/87                                                                                      | 151G<br>945G<br>172G           | 554G<br>120G                                      | 84 dgl. 7686<br>71: dgl. 7987<br>8 dgl. 7987                                                                                  | 199,15G<br>1911                                | 100,4T<br>100,5                                | 7% dgi. 85/73<br>7% del. 85/97                                                                                                                                                                                                                                                  | .106,25b(<br>108,5           |
|        | FA Doiel Inc. 80/8/<br>Doible Inc. 84/90                                                                                                            | 338G<br>148.5T                 | 334G<br>148G                                      | 9% dgl. 80/88<br>7% 818 84/94<br>7 CCC= 77/89                                                                                 | 105<br>105,75G<br>191,25G                      | 105<br>105,75G<br>101,25G                      | 6% dgl. 85/77<br>6% dgl. 85/75<br>4% dgl. 85/70<br>6% dgl. 85/70                                                                                                                                                                                                                | 103.5%                       |
| - 7    | No Full Note Ltd. (55/90)                                                                                                                           | 107.6<br>170G                  | 186.25<br>170G                                    | B'/s Cosse Nat.d Au.84/94<br>B Cosse Nat.d.En. 82/93                                                                          | 108.8G<br>108.75G                              | 108,8<br>108,75                                | 13, 66, 8570<br>6% 66, 8676                                                                                                                                                                                                                                                     | 105.5<br>99.95G<br>103       |
| •      | No Islanyo Co. 76/86<br>  Emersis Ter 34/90                                                                                                         | 778/3                          | 1796                                              | 6'ii Coisse Not.Tel. 79/87<br>7"> dgl 62/92                                                                                   | 100,51                                         | 100,51<br>107,3                                | 5% dgt. \$6/%<br>5% dgt. \$6/%<br>5% dgt. \$6/%                                                                                                                                                                                                                                 | 94,168<br>94,25G             |
| : 6    | Liganotsu 76/91<br>Liganotsu 76/91                                                                                                                  | 182T<br>152G                   | 182T<br>147.5G<br>142G                            | 74 dgl. 83/95<br>7 Conod Imp. Bir. 83/88                                                                                      | 195,75G<br>182,5G<br>189,5G                    | 104<br>102.5G<br>100.5G                        | 175. CMF, 196LL                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94,85G<br>105,1              |
|        | 44. dgi. 87/88<br>W Kordissen 78/87<br>W Manudai F. 78/87                                                                                           | 143G<br>430G<br>150G           | 142G<br>440G<br>150G                              | 7 CESP 77/87<br>6 Chase Mants, 78/93                                                                                          | 100.5G<br>90.75                                | 100.5G<br>78.25T                               | 10% dgl. 81/73<br>9% dgl. 82/94                                                                                                                                                                                                                                                 | _7he                         |
|        |                                                                                                                                                     | 150G<br>298bG                  | 150G<br>789G                                      | 6% Cilcon, 55/71                                                                                                              | 102 IG                                         | 162 1G                                         | 10% dgl. 81/73<br>9% dgl. 81/74<br>8 dgl. 82/94<br>7% dgl. 82/95<br>81: dgl. 83/75                                                                                                                                                                                              | 1096G<br>105,51<br>1036G     |
| - 4    | dal 19 <i>109</i>                                                                                                                                   | 227G<br>107.5                  | 289G<br>223G<br>102,5                             | 8 Cibeoro 8492<br>10% CINE 8292                                                                                               | 108,5<br>108,5                                 | 107,75G<br>108,5                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 126,4                        |
|        | % Missub, H. 80/90<br>det. 81/89                                                                                                                    | 399t                           | \$99G<br>2965<br>1665                             | 8's dgl. 83/93<br>4,687 Cobs. Dv.Frg. 25/95                                                                                   | 107.5                                          | 197,5G<br>99G                                  | 4% dal 4577                                                                                                                                                                                                                                                                     | 106,75G<br>103G              |
| 7      | Nickia Inc. MODE                                                                                                                                    | 275G<br>161,25<br>433 <u>T</u> | 165.5<br>4281                                     | 6% Courterles 72/87                                                                                                           | 99.25<br>101.5G<br>108.5                       | 481 S.C.                                       | 8 Europiatos 72/67<br>6% Eupon Dev. 84/90<br>7% Eupolik Korea 85/90                                                                                                                                                                                                             | 101 .                        |
| 3      | 'h Nesson Mot. 75/64<br>% Niro Bosais 84/89                                                                                                         | 101T<br>241G                   | 101,7G<br>147                                     | 7% dgl. 85/97<br>8% Credit Fanc. 82/92                                                                                        | 196,25<br>1 <i>07.5</i>                        | 1086<br>1043<br>107,756<br>108,756             | 1976 Sameda 37627                                                                                                                                                                                                                                                               | 194.9<br>194.87<br>182.75G   |
| 1      | 4- Cident Hr. 1979/<br>Pire/II Fil. 85/92                                                                                                           | 397G<br>1597                   | 395G<br>157G                                      | 18% dgl 83/70<br>72, det 14/82                                                                                                | 196,75G<br>106                                 | בעמו                                           | 87- dgl 83-88<br>8 dgl 8-491<br>8 Ra L Bt. 71-86                                                                                                                                                                                                                                | 195G<br>197,1<br>199G        |
| 3      | Vs Resown Inc. \$4790<br>Vs Rocoh Comp. 78/86                                                                                                       | 135<br>188                     | 137<br>1886                                       | 6 Credit Not. 17/83<br>8% dgl. 84/94<br>8 CREDIOP 71/91                                                                       | 100,4G<br>129,25                               | 109,4G<br>109,757                              | 1 OGL 1481                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101G                         |
| é      | % Rodon, Int. 73/97<br>% Sekisul 76/87                                                                                                              | 106,5G<br>4461<br>136G         | 104.5G<br>4387                                    | 8 CREDIOP 71/91<br>7% Deguma 84/94<br>8% Des Dansies 76/86                                                                    | 4PM E                                          | 4050                                           | 81: dgl. 80/10<br>10 Fran. Koron. 82/12<br>7 Francisch 72/87                                                                                                                                                                                                                    | 101,75G<br>108,75G<br>105,3G |
| 3      | % Tok Bec. 78/87 4                                                                                                                                  | 44G                            | 135G<br>425T                                      |                                                                                                                               | 104<br>100.25<br>105,5                         | 104,57<br>104,57                               | 7 Resided 72/67<br>10% dgl. 81/86                                                                                                                                                                                                                                               | 100.25                       |
| 4      | Televu Lend 79/86                                                                                                                                   | 222G<br>100                    | 726<br>101,25G                                    | 6 Dt. Bk. Fig. 85/71<br>4,687 Dr.Bk.Fin 85/70                                                                                 | 104,15<br>100,8                                | 194.1<br>200,77<br>104.57<br>104.25<br>100,46  | 10% dol. 81/86<br>9% dol. 87/89<br>7% dol. 83/88                                                                                                                                                                                                                                | 110,1<br>104,45G             |
| -      |                                                                                                                                                     |                                |                                                   |                                                                                                                               |                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |

,这一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我 我们是一个人,我们是我们是我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一 

Striffelden behen het in 1800 mas in 1800 mark in 1800 marken in 1800 behen behen in 1800 behen in 1 Düsseldorf 1850年 1950年 1950 100.255 100.65 105.55 100.65 105.55 100.65 105.55 100.65 105.55 100.65 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 1

Hausdame/Wirtschafteria

tungsv. Wirkungskreis in einem exklusiven Haushalt, besonderer

Schwerpunkt exzellente Köchin mit hervorragender Gästebewir-

tung sowie Personalführung.

Zuschr. erb. u. B 4566 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300

Essen

Leistungsstarker

## **Managing Direktor**

Industrie-Kaufmann, 44 Jahre, mit langjähriger Führungs- und Auslandserfahrung, in ungekündigter Stellung bei einem deutschen Unternehmen in Thalland tätig.

umfangreiche Erfahrungen/Kenntnisse Im Einkauf, in der Verar-beitung und internationalen Vermarktung von Agrarprodukten. Spezielles Know-how in der Reorganisation bzw. im Aufbau von Produktionsstätten und Handelsniederfassungen, in Logistik, im internationalen Transportwesen – Schiffahrt und in der Finanzierung. Perfekte Sprachkenntnisse in Englisch und Französisch.

neue Herausforderung – auch Pionieraufgabe – bei einer Handelsorganisation oder einem
 Agrar-Industrieumternehmen

in Asien – Afrika – Europa

Zuschriften erbeten unter L 4552 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Industriekzufmann und Techniker im Vorrubestand, wissenschaftlich orientiert, wünscht Kontaktaufnahme und aktive Mitarbeit in interesslertem Unternehmen der Land- und Bodentechnik an einem **Dritte-Welt-Angebot** 

für Wassergewinnung, ökol. Bodenbearbeitung und -nutzung und Erstellung von Anlagen dafür. Diverse Pläne liegen vor. Angebote bitte unter B 4544 an WELT-Verlag, Posti. 10 08 64, 4300 Essen

**Fahrungsaufgabe in EDV / Controlling / Beratung** Biete langi. Erfahrung bei der Konzeption und pragmatischen Resilsierung von EDV-gestützten Planungs- und Controlling-Systemen.

 Bin 45 J. alt. Dipl-Kaufmann, seit 78 EDV-Leiter in mittlerem Industrie-betrieb mit mehreren in- und ausland. Tochterunternehmen. Frei frühestens ab 1, 1, 87. Raum Hamburg bevorzugt. Angebote erbeten u. C 4545 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

EXPORT-SPEDITIONSKAUFMANN PROJEKTE — INDUSTRIEANLAGEN/HOCHBAUTEN

PHUJER IE — IMDUSTRIEARLAGEMHOCHBAUTEN
30 J., verb., I Kind, 6jähr. Auslandserfahrung in West- u. Nordafrika als kfm.
Leiter eines Exporthauses für die Abwicklung von Großprojekten. Organisation, Logistik, Kundenbetreuung, Aufbau von Zweigbüros, Materialbeschaffrung, iechn. Verständnis, Mitarbeiterführung, untern. denkend. EDV-Kenntnisse, Englisch.
Suche neue anspruchsvolle Aufgabe mit intensiver Reisetätigkeit in Handel/
Industrie oder Spedition mit Sitz im Raum Hamburg.
Detaillierte Zuschriften u. D 4568 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 84, 4300 Essen.

Kaufm. Leitung/Controlling

Dipl.-Kaufmann/Dr. jur., 38 J., Englisch u. Französisch ffleßend (lange Aufenthalte in England u. franz. Schweiz), praktische Erfahrungen Im Finanz- u. Rechnungswesen, Unternehmens-Controlling, EDV-Organisation, aligemeine Verwaltung, sucht neue Führungsaufgabe möglichst im Großraum Hamburg.

Zuschriften erbeten unter K 4551 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

## Personalfachmann

45 J., langi. Erfahrung in der Personalarbeit als Admiralstabsoffizier in unterschiedl. Verantwortungsbereichen.

Schwerpunkte: DV-gestützte Personalbedarfsplanung, Personalbetreung Personaleinsatzplanung, Personalgrundsatzarbeit, Beratung der Führungskräfte in personellen Fragen, Führungskräfteschulung, Gute Kenntnisse und Erfahrungen im technisch-logistischen Bereich, engagiert und kontaktfreudig, sucht herausfordernde und verantwortungsvolle Aufgabe.

Angebote u. N 4576 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

## Dipl.-Betriebswirt/Industriekaufmann

Alleingeschäftsführer in Metaliwarenfabrik, 39 Jahre, verheiratet, flexibel, an Reisen und Auslandsaufenthalte gewöhnt, mit langjähriger Erfahrung im Einkauf, Produktion. Vertrieb, Handel und Export, sucht neue Position ohne Brancheneinschränkung in einem Handelsoder Industriebetrieb im Inland oder Ausland.

Ang. u. P 4577 an WELT-Verlag, Post £ 10 08 64, 4300 Essen.

## **Pharmareferent**

dienstleiter, auch führende Stellung in med, wiss. Abteihung, Klifo oder Klipril angenehm. Angeb, unter Z 4842 an WELT-Ver-ing, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

## **EDY-ORGANISATOR**

verh., Anf. 40, ungek. Betriebswirt/ Bankbetriebswirt, Projektfüh-rungserf. (IBM 36/38), sucht veraut-wortungsvolle Führungsaufgabe. Ang. u. G 4549 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Volljurist

41 J., Präd.-Ex., 2. Z. als Reg.-Dir. In der Finanzverw., umfangreiche Betriebsprüfungserfahrung, insbesondere bei der Prüfung großer Konzerne, Vor. für Zul als Sib. und Fachanwalt für Steuerrecht erfüllt, su. neuen Wirkungskreis, Kapital vorh., Eaum Hamburg bevorzugt.

Zuschr. erb. unt. D 4892 an WEI.T-Verlag, Postfach 10 08 64, 4200 Essen.

Dipl.-Ing. (TH)/Prok.

46 J., verh., 13 J. Produktionslei-ter, verantwortlich für Produk-tion und Technik sowie deren Koordination mit Marketing, Einkauf etc., in einem international gruppengebundenen Unter-nehmen der Konsumgüterbran-che, sehr gute Englischkenntnis-se, sucht interessante und verantwortungsvolle Führungsauf-gabe, Ang. u. H 4550 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Cŏte d'Azur Dt., solide, kaufm. Erfahrung, Export/Import, sucht Tätigkeit für dt. Firma. Tel. 0033-93 51 28 57, H. Disimino, 31, Av. Cyrille-Besset, F-06100 Nice.

Einsatzfreudiger junger Mann möchte sich veränderni Suche Stelle als Verkaufsberater oder Gebietsreprä-sentant im Werkzeug- oder Maschinen-bausektor für PLZ-Gebiete 5 u. 6. Ich besitzt sehr gute Kenatnisse auf allen Gebieten des Metallgewerbes (von Zer-spanng bis Hydrauhk). Habe ein siche-res Auftreten und den Willen zum Er-folg. Angebote u. S. 4403 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Dipi.-Betriebswirt (FH)/ Industriekaufmann

and the state of t

Dr. ref. pol.

Dipl-Kfm., erfahren in Steuern, Recht, Finanzmanagement, Schriftsätzen sowie Verhandlungen mit Behörden, Banken, Gläubigern, säumigen Schuldnern etc. steht mittelständischen Betrieben als wirkumgsvoller Teilzutmitzrbeiter, auch stunden- od. fallweisemit kostenginstigen Shandensätzen zur Verfügung.

Seriöse Anfragen wegen näherer Informationen unter C 4567 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4306 Essen.



STELLENGESUCHE

## Dolmetscher/Übersetzer

30, led., Examen M.A. Anglistik/Romanistik 4/84, Erganzungsfach "DaF (Deutsch als Fremdsprache)"; verschiedene Auslandsaufenthalte in den USA und Frankreich; hervorragende Sprachkenntnisse Englisch und Französisch; regional

sucht Aufgabe in größerem Unternehmen, im Öffentlichen Dienst oder als Referent in der Öffentlichkeitsarbeit zwischenstaatlicher Organisationen und ist bereit, sich in neue Aufgabenbereiche einzuarbeiten.

Auskünfte gibt: Herr Müller Fachvermittlungsdienst Saarbrücken, Am Arbeitsamt 1-5, 6600 Saarbrücken, 2 0681/5004-257

Bundesanstalt für Arbeit

Dipl.-Psychologe und Dipl.-Personalassistent (29), ledig, örtl. flexibel, sucht Tätigkeit im Bereich der Personalausu. -weiterbildung, mehrj. Berufspraxis in der Erwachsenenbildung, gute EDV- u. Programmiererfahrung, sehr gute Englischkenntnisse. Zuschr. unter H 4264 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 43 Essen.

Stellengesuche in der WELT

Ein bewährter Weg zum

Tips für den Anzeigentext, technische

iosen Stellengesuchbroschüre.

Schreiben Sie an:

Tel.: (040) 347-4318, -1.

Wir schicken sie Ihnen gerne zu.

DIE 🔮 WELT

Anzeigenabteilung, Stellen-Service,

Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36,

Informationen und die Grundregeln für Ihre

Bewerbungen finden Sie in unserer kosten-

beruflichen Erfolg.

## STABSOFFIZIER DER BUNDESMARINE

Fregattenkapitän, 47 J., verw., als Kommandant, Einheitsführer u. Stabsabteihungs-Leiter gut beurteilt, bes. Kenntnisse im Nachrichten-, Informations-, Sicherheitsbereich; Grundkenntnisse EDV. gute engl. Sprachk., franz. Schulkenntn., journalistisch geschult; Stärken: Durchsetzungsvermögen, Org.-Talent, Menschenfuhrung, Lehrbefähigung Rhetorik, sucht ab 1. April 1937 verantwortungsvolle u. interessante Vertrauensaufgabe in Norddeutschland. Personalführung, Organization, PR-Wesen, Verbands-Geschäftsführung, Repräsentanz, Verwaltung bevorzugt.

Angebote unter R 4578 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

**WE-Verwaiter** isngiährige Praxis, abgeschl. betriebs wirischaftl. Studium, sucht ab sofor neue Position in leitender Stellung. ingeb. u. G 4395 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

is Johannesburg 7/186
is defanseburg 7/186
is def 7/207
is def 20/207
is def

Hauswirtschaftsleiterin 42 J., umabh., in ungek Stellung, su. verantwortungsv. Posten in Internat, Heim, Bilchungsstätte c. ž., Raum Ham-borg, nördl. Niedersachsen. Ang. unt. R. 4573 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Zesen

Personal-Computer (IBM) Kaufan, Informatiker, 35 J., Fihr.pos. im PC-Bereich. m. fundierten Kennin. in Vertrieb (Hard-/Softw. EMU's Kommu-nik.), Marketing, Organisation, Schulung u. Controllings, st. neue, anspruchsv. leiten-de Stellg, such in artverwamdter Branche. Aug. u. M. 4878 as WELT-Vorlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen. Telefonverkaufsteam

spezialisiert auf Printmedien, sucht kurzfristig Anschlußauftrag, Seriöse Mitarbeiter, nachweisb, geringe Stornoquote, in den vergangenen 18 Mon. f. Frankf. Tageszeitg, erfolgreich tätig; exzellentes Adressenmaterial, sehr gute Kontakte im Reiseanzeigengeschäft. Nur seriöse Angebote (kein WTG, Wein o. ä.) erb. u. H 4572 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

28, socht Stellung in Haushalt. Hotel o i., mit Unterkundtsmöglichkeit, zur Er-weiterung Ihrer Sprachkenntnisse Angebote unter L 4574 am WELT-Ver-lag. Postfach 10 06 64, 4300 Essen.

**Argentinierin** 

**Management-Trainer** su. Zusammenarbeit. Tel. D 62 32 / 9 29 55 VERKAUFSLEITER derz. 40 Mio. Umsatzverantw. Investitionsgüter, sucht sich zu ver-Engl., franz., italien. Sprach-kenntn., kaufm.-techn. Bildungsu. Erlahrungsbackground. 42 Jahre, mobil. Ang. u. T 4580 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

BÖRSEN- u. AMLAGEEXPERTE spez Berat einer Großbank, su bei Bank, Vers., Industrie, Stiftung, Privat, verantw. Position in Anlageund Vermögensverwaltung Zuschr. v. S 4579 au WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Eusen

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

## 

Als international bekanntes Unternehmen mit großer regionaler Verbreitung in der Bundesrepublik und Schwerpunkten in der Grundstoffindustrie wie im Anlagen- und Maschinenbau setzen wir verstärkt auf managementorientierte Informationssysteme.

Für unsere mit IBM-Großrechnern (MVS, DOS) ausgestattete zentrale Datenverarbeitung suchen wir für den Einsatz im nordwestdeutschen Bereich einen qualifizierten

## Systemanalytiker

Das Aufgabengebiet umfaßt die Analyse und Lösung von mathematisch-statistischen Problemstellungen, den Einsatz von Optimierungs- und Simulationsverfahren, die Verwendung von PC's und Kalkulationsprogrammen für Decision-Support-Probleme sowie die Entwicklung und Betreuung von APL-Applikationen.

Wir erwarten von den Bewerbern ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Mathematik, Operations Research oder Informatik sowie fundierte Beherrschung der Programmiersprache APL. Kenntosse im PC-Einsatz (SYMPHONY, MULTIPLAN) und Kenntnisse bezüglich PC/HOST-Kommunikation waren von Vorteil.

Das Gehalt entspricht den Anforderungen der Position. Sozialleistungen sind bei uns selbstverständlich. Bei der Wohnraumbeschaffung sind wir gern behilflich.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen unter N 4400 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen



| Warenpreise – Termine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wolle, Fasom, Kautschuk                                                                                     | NE-Metalle .                                                                                                                  | KUPFER (c/fs)                                                                                                                 | Devisenterminmarkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sendenschetzbriete (Zinskur vom 1. August 1986 on, Zins-<br>stoffel in Prozent jöhlich, in Klammen Zwischenrendien in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Renditen und Preise von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwächer schlossen am Montag die Gold-, Sil-<br>ber- und Kupfernotierungen an der New Yorker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kontr.Nr2 18.8. 18.8                                                                                        | (DM je 160 kg).                                                                                                               | - Aug. 54,50 57,15<br>Sept. 54,90-57,05 57,30-57,40<br>Dec. 57,25 57,40                                                       | Reports sich zurückentwickelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Procest für die jeweilige Besitzdover), Ausgabe 19867 (Fyp. A) 3.50 (3.50) – 4.50 (3.97) – 5.00 (4.31) – 6.00 (4.70) – 7.00 (5.71) – 8.00 (5.53) – 4.50 (4.75) – 7.00 (4.31) – 6.00 (4.70) – 7.00 (4.75) – 6.00 (4.75) – 6.00 (4.75) – 6.00 (4.75) – 6.00 (4.75) – 7.00 (4.77) – 8.00 (5.66) – 8.00 (8.75) Fleetstorengeschitzte des Bendes (Renditen in Procest) 1 John 3.80 (3.00) – 8.00 (4.75) – 7.00 (4.77) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00 (4.75) – 8.00        | Pfandbriefen und KO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Comex. Bis um das Limit höher notierte Kaffee.<br>Knapp behauptet ging Kakao aus dem Markt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dez. 54,40-34,48 34,15-34,21<br>Milez 35,50-35,55 36,11                                                     | DEL-Not." 274,08-274,25 272,76-274,97                                                                                         | Jan. 57,70-57,85 53,10-58,20                                                                                                  | Physic/Coder 0.49-0.47 1.29.1.74 7.44-7.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.00 (4.35) - 6.00 (4.75) - 7.00 (5.17) - 8.00 (5.66) - 8.00 (5.97)<br>Fleatsleringsschätze des Bundes (Renditen in Prozent): 1<br>Johr 3.80, 2 Johns 4.50. BundesebBootleges (Autoobabech)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lautzeit Bendite' Oriestietungsprofee" bei Haminafzissen von<br>Jahre ca. h(Yortog) ih ih 7h ih Ph 10h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| The state of the s | Med 34,75 35,90,34,00<br>Juli 34,75-34,85 34,50-34,40<br>Okt. 37,45-38,00 37,50-38,20                       | 10,50-91,50 90,50-91,50                                                                                                       | ) Si                                                                                      | H10M -15-1 29-13 49-35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 4,65 (4,65) 100,4 101,2 107,2 103,1 104.1 105.0<br>2 4,80 (4,75) 103,4 107.1 105,9 105,9 107,7 107,5<br>5 5,07 (5,10) 99,80 107,5 105,0 107,7 110,4 115,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Getreide/Getreideprodukte Öle, Fette, Tierprodukte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KAUTSCHUK New York (cfb)<br>Händlerpreis loco RSS-1                                                         | ALUMINIKUM für Leitzwecke (VAW)<br>Rundb. 455,00-458,50 455,00-458,51<br>Vorz.dc. 464,00-464,50 464,00-464,50                 | Londoner Metalibörse                                                                                                          | Geldmarktsätze Geldmarktsbir im Handel unter Banken am 19.8. Tages-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nullkupon-Anleihen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 5.30 (5.30) 98.60 102.1 105.6 109.7 112.7 116.7<br>5 5.56 (5.54) 97.20 101.5 105.7 110.0 114.2 115.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| WEIZEN Chicago (c/bush) 18.8. 18.8. Södstaaten fob Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,25 8,25                                                                                                   | * Auf Grundlage der Meldungen ihrer häch<br>sten und niedtigsten Konfpreise durch 1<br>Kupferverorbeiter und Kopferbeisteller | ALLIMINEUM (c/b)<br>19.5<br>19.5<br>19.5<br>19.5<br>19.5<br>19.5<br>19.5<br>19.5                                              | geld 4.45-4.55 Prozent, Monotageld 4.50-4.60 Prozent; Dreimo-<br>notageld 4.80-4.65 Prozent, FIBOR 3 Mon 4.65 Prozent, 6 Mon.<br>4.65 Prozent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Deutsche Rückrehlung Kerz Seecihe<br>Enifferten Preis Ottom 19.8. in %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 575 (5.75) 95,83 101,5 165,7 110,6 1756 170.5<br>7 0,00 (5.99) 93,90 102,0 103,0 110,6 116,3 171,7<br>9 4,30 (6.30) 91,45 98,15 105,7 109,9 115,9 123,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sept. 258,90-258,00 251,75-251,50 TR.R. 15.8<br>Dez. 269,00-260,25 259,75-260,00 30,00 30,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 192, 183<br>Aug. 540-550 535-550                                                                            | Messingnotierungen                                                                                                            | 3 Mga.                                                                                                                        | Priventistantistant cm 178 10 bis 27 Tage 3.05 G-2.708<br>Provent; and 30 bis 72 Tage 3.05 G-2.708 Provent Observation<br>der Bundistant cm 19.8 3.5 Provent, Lombardsatz 5,5<br>Provent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BW-Bank E69 100,00 1795 58,175 6,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 6.50 (6.50) 69.60 95.00 102.7 109.3 115.9 127.4<br>10 6.52 (6.52) 58.40 95.55 162.7 109.9 117.5 124.2<br>15 6.95 (6.55) 62.20 91.30 101.4 109.6 116.8 127.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| WEITH Wiselpes (con.Sh) When Board dit.  When Board dit.  17.5  17.125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Oki. \$38-542<br>Dez. \$36-538 \$27-53;<br>Umeatz 2291 2274                                                 | 77.2 12.1                                                                                                                     | -   3 Man. 267 00-247 50 267 50-268 00<br>  KUPPER geoder A (LIN)                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Commerzbank 100.00 22.5.95 60.80 5.64 Commerzbank 100.00 48.00 45.75 6.12 Deutsche BL \$ 287.00 23.1.75 140.00 8.69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *Ore Pendite wind out der Banis aktueller Kupans berachnet<br>(cc. %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 51_1 CW 193,63 193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63   193,63 | WOLLE Botholz (F/kg) Kommz.<br>19.8. 18.8                                                                   | MS 58, 1.VS 262-265 261-263<br>MS 58, 2.VS 314-518 314-518<br>MS 65 289-292 288-292                                           | 5 CD. Kosse — 864 SD-865 SD                                                                                                   | Redaktoseschlub 14.30 Uhr:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DSL-Bank 8.264 137.01 2.7.90 112.61 5.20 DSL-Bank 8.265 100.00 2.7.90 82.19 5.20 DSL-Bank 8.266 100.00 1 8.95 57.88 6.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "Autgrund der Marktiendate errettungte Preiste die von den<br>amitigt notionen Kussen vergleichbarer Papiere gaweichen<br>kannen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ROGGEN Winniperg (con. S/t) Sept. 14,29-14,27 14,19-14,15<br>Okt. 94,80 95,50 Okt. 14,41-14,42 14,28-14,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dez geschi                                                                                                  | Deutsche Alu-Gußlegierungen                                                                                                   | 3 Monate - 883,50-884,00<br>KUPPER-Standord<br>mhz, Kasse 844,50-845,00 842,00-842,50                                         | US-5 DM str. 1 Monote 6%-6% 4%-6% 4%-6% 5 Monote 6%-6% 4%-6% 6 Monote 6%-6% 4%-6% 6 Monote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hog Lable A.2 100,00 15.8% 54,75 6.21<br>Hose Lable 245 100,00 1.6% 59,6% 6.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Comperchank Restociades: 112 of 2 (113.516) Performance-Restociades: 247 122 (147.595)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mörz 98,80 97,50 Jan. 15,13 15,06-15,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Umsatz 0 -<br>Tendenz ruhla                                                                                 | (DM/100 kg) 19.8 18.8<br>log. 225 290-297 290-297                                                                             | 13 Monate 864,00-865,00 865,00-885,00<br>L ZINK Highergrade (£/t)<br>1 mits. Kosse 546,00-547,00 551 no.557 no.               | 12 Monate 6%-63- 43-4% 4%-45 Mitoerate von: Peutsche Bank Compagnia Proposition Lucem-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hess. Leibk. 246 100,00 1 6 00 41,97 6.50<br>Hess. Leibk. 247 100,00 1 6 95 59,19 6.15<br>Hess. Leibk. 248 100,00 1 7.05 29,78 6.63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mitgateilt von der COMMERZBANK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Okt. 77,40 76,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | WOLLE Sydney (custr, c/kg)<br>Merino-Schweißw. Standard                                                     | 11.acs. 226 297-239 202-299                                                                                                   | 7   3 Monate 544,90-545,00 549,50-550,00   1 ZINN (E/C)                                                                       | bourg, Lixemburg  Outmorthum om 19 8. (je 100 Mark Out) – Berlin, Ankauf 1700.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hers. Leibl. 751 100.00 2.11.05 79.68 6.53<br>Hess. Leibl. 255 100.00 44.06 28.26 6.65<br>Hers. Leibl. 256 100.00 54.76 13.91 6.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | New Yorker Finanzmärkte Fed Funds 18, Aug 5,187-6,315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mississippi-Tol tob Werk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19.8. 18.8.<br>Okt. 645,00-660,00 648,00-655,00                                                             | Preise für Abnahme von 1 bis 5 t frei Werk                                                                                    |                                                                                                                               | Verlauf 20,00 DM West; Frankfurt. Ankauf 12,25, Verkauf 19,25<br>DM West.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SGZ-Bord 60 100,00 12.6 95 \$8,62 6,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Commercial Paper 30-59 Tago 8,10 (Direktplazierung) 65-270 Tage 5.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sept. 107,25 108,25 SCHMALZ Chicago (c/b) Dez. 117,50-117,75 118,00 loco losa 15,00 15,00 Milit. 120,00 Choice white hog 4 % fr. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dez.<br>Mizi<br>Umacez 8 0                                                                                  | Edelmetalle PLATIN 152, 122                                                                                                   | WOLFRAM-BIZ (\$/T-Emb_) - 40-46                                                                                               | Goldmünzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | WestLB 605 100,00 1,6,01 39,10 6,56<br>WestLB 606 100,00 1,8,06 77,55 6,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Commercial Paper 10 Tago 8,19<br>(Hanalerploserung) 6,11056 6,03<br>90 Tage 6,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAIS Calcage (c/best) 7,5 9,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 152 124                                                                                                     | (DM/g) 37,408 37,258                                                                                                          | Energie-Terminkontrakte                                                                                                       | In Frankfurt wurden am 198 tolgende Goldmünzerprekte<br>genann (in DM):<br>Gesetzliche Zahlungswittet*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Westla 501 137,01 16 2,90 116,35 4,80 Westla 503 115,76 3,10,88 106,05 4,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dez 171,50-172,00 171,25-171,00 top white 10,25 10,25 Mdsz 181,50 181,50 tency 9,75 9,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 3444 3444                                                                                                 | Bank-Victor. 28785 29184                                                                                                      |                                                                                                                               | Ankoul Verkoul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | West IB 504 141,85 1 16 91 109,85 5,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Certificates of Deposit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GESTE ###### (CON_5/1)   yellow max_10% fr.F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             | GOLD (DM/hg Feingald) (Bosts Landoner Fudng) DegVidpt. 25358 25580 RiichnPr. 24670 24890                                      | Olt 4433-4450 4440-4450                                                                                                       | 1 £ 5 overeign att 186,25 235,15 1 1 £ Sovereign att 1 1 £ 5 overeign Etischerh II. 177 5 0 775,15 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Osterreich 200,00 24,5.95 109,75 6,39<br>Osterreich 294,12 24,5.00 111,50 6,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | US-Schotzwechsel 13 Wochen 5 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NOIZ 84,20 84,00 SCHWENE Cilcogo (c/lb) Aug. 55,46,43,56 63,75-43,40 Oct. 55,46,43,56 63,75-43,40 Oct. 55,46,43,56 63,75-43,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sept. 12544 12538<br>KAUTSCHUK Landon (p/kg)                                                                | R0ckm-Pr; 24670 24890<br>verorbeitet 245908 268308<br>GOLD (Frankturier Börnenkurs)<br>(DM/kg) 24900 25050                    | GASÓL-Landon (S/L) 18.8. 15.2                                                                                                 | 20 belgische Franken 158,25 183,83<br>10 Bribel Tscherwagez 182,25 235,13<br>2 sektoriktenische Rand 170,50 214,03<br>Kalter Rand Deut 753 00 801 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Atl Richfield \$ 100 4.292 147,80 11,12 Compbel Scup \$ 100 21 491 148,20 10,70 Prud Rechy \$ 100 15.799 67,40 11,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | US-Stootsonieine 13 latre 7,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Genularities Dez 53,35-53,25 53,15-53,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16.8. 15.8.<br>1 spot 60,00-62,00 59:75-61,75<br>1855 1 Sept. 59:30-60,50 59:25-60,25                       | FILED Ship in he followships                                                                                                  | Sept. 137,97-133,00 127,45-130,00<br>Ob. 135,50-134,00 134,25-134,75                                                          | Esiger Rand, neu 753,00 873,32<br>Maple Leat 777,75 926,54<br>Platin Noble Man 1132,50 1330,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Emittentes (Dollar) DuPont Overs 100.00 11.2 90 77.375 7.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 Jahre 7,75<br>US-Distantsola 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (AFFE Rear Yeak (c/fb) 12.8. SCHWENEBÄUCHE Chlorage (c/fb) 4.9. 82.30 80,27-80,50 Febr. 178,00-78,75 169,20-78,00 Febr. 75,60-76,40 74,30-74,50 Febr. 180,50-181,00 173,75-174,00 MGrz 73,90-74,45 73,00-74,50 Febr. 190,50-181,00 173,75-174,00 MGrz 73,90-74,45 73,00-74,50 Febr. 190,50-181,00 173,75-174,00 MGrz 73,90-74,45 73,00-74,50 Febr. 190,50-181,00 Febr. 190,50- | RSS 2 Sept. 58,50-97,50 58,25-97,25<br>RRS 3 Sept. 57,50-58,50 57,25-58,75<br>Tendenz ryhlg                 | DegWeipr. 347,50 354,50<br>RicksPr. 336,70 343,70<br>verarbeket 362,508 370,108                                               | Dez. 141 00 139 50-139 75                                                                                                     | Artier Kors gesetzis Milezea* 20 Goldmark 704,00 261,04 20 schwesz Franken "Vreneli" 155,50 205,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pepsi-Co (AA) 100,00 4 2.92 65,75 7,97 Beatrice Foods 100,00 2.292 58,75 10,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | US-Primerore 8.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MEZZ 178,00 174,00 HÄLITE Chicago (c/lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | XAU/SCHRIK Meleysie (mol. c/kg)<br>19.8. 18.5.                                                              | Interactionale Edelmetaile                                                                                                    | Febr. 140,00-142,75 133,00-141,00<br>Marz 125,00-135,00 132,00-137,50                                                         | 28 Goldmark 28 schwerz Franken "Vreneli" 155,50 205,77 20 franz, Franken "Napoléon" 141,75 190,10 100 beterr Kronen (Neuprägung) 727,50 885,21 20 deterr, Kronen (Neuprägung) 145,00 186,10 10 österr, Kronen (Neuprägung) 74,50 102,03 4 österr, Kronen (Neuprägung) 337,25 186,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Xerox (AA)         180,00         11,2 92         64,125         8,44           Gulf Dil (AAA)         700,00         23,92         45,59         8,54           Gen. Bec.(AAA)         180,00         17,2 93         60,75         7,95           Corresp.Ri (AA)         100,00         17,2,94         52,625         8,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Geldmenge M1 4 Aug 676 e Mr.d. 5<br>(-0.7 Mr.d. 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| KAKAO New York (S/1) 18.8. 18.8. 18.6. 1867-1870 1875-1879 1878. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 18.8. 1 |                                                                                                             | GOLD (US-S/Felhunze)                                                                                                          | BENZIN - Herry York (c/Gallone)<br>12.1. 15.1.                                                                                | 25 dater. Kronen (Neuprigung) 72-30 e6221<br>10 dater. Kronen (Neuprigung) 74-50 102.03<br>10 dater. Kronen (Neuprigung) 74-50 102.03<br>4 bater. Duksten (Neuprigung) 77-50 112.03<br>1 dater. Duksten (Neuprigung) 77-50 111,15<br>Vaskaul hilustive 14 % Mejanversteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Penney (A+) 100.00 17.2.94 52.00 9.11<br>Sears (AA) 100.00 27 5.54 52.50 8.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NTSE-Aktionladex (New York) Sept 145.20 142.25 Dez 144.15 145.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dez. 1945-1952 1955-1960<br>Marie 1968-1975 2000-2005<br>Sept. 1968-1975 2000-2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nr. 5 Oks. 299,00-210,00 -<br>Nr. 4 Oks. 207,90-208,00 -<br>Tendenz: ruhlig                                 | lendoe 19.8, 18.8,<br>10.30 372,50 377,25<br>15.00 374,40 377,25<br>20elch mitt. 572,00-373,00 377,50-378,00                  | Ok. 45,40-45,65 45,35-45,45<br>Nov. 44,50 44,60                                                                               | "Verkuuri inklusive 7 % Mohtwertsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Philip Morrial 100,00 84.94 52.50 8.60 Gen. Elec (AAA) 100,00 43.95 50,75 8.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mitgeteilt von Hamblower Facher & Co., Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SUIASURMEN Calcage (critical)  7/1/CER Many Yank (critical)  Aug. 529,00 513,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X/TE London (E/Igt) 19.2. 18.1.                                                                             | ZBelch mitt. 572,00-373,00 377,50-378,00<br>Purbs (F/1-kg-Barren)<br>mittags 80500 80900                                      | <u> </u>                                                                                                                      | Doilgr-Anleihen   65 5005 91 105 505 505 505 505 505 505 505 505 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 Norges 86 97,75 11:4 Craffond90<br>8 Date 87 100 11th digi 50<br>8 N digit 87 100 6% Craftyon 97<br>9 Panbas 97 103 wegen 8°s Craftya 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 108.725   812 Product % 103.5<br>109.125   9 Product % 105.625<br>974 Page 97 105.625<br>109.25   10 Product 97 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Jon. 4,00-4,10 5,90 Jan. 485,75-484,0 482,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BMD 267 267<br>RTC 310 310                                                                                  | SILBER (p/Feinumen) Lendon<br>Kasse 340,00 348,05                                                                             | ROHOL - New York (S/Borrel)<br>18.8.<br>15.01-15.64 15.80-15.84                                                               | 11% dgl. 96 111,625 4% W.Dec. 96 105,125 25% E8 93 110,75 63 World 84% 105,625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10% Paribos89 101 Felor- 10% day 94<br>8 Philips 89 100,5 tog 5's Croscos194<br>7% Parister 85 100 cm. 6's Croscos194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 114,375 10°- 2ATP 92 100.75<br>106,875 7- PRODUE 96 103,875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mer 6,91-6,71 6,72-4,75 Med 502,00 496,50 Med 502,00 496,50 Med 502,00 504,00-504,00 504,00-504,50 Med 506,50-506,00 Med 506,50-50 |                                                                                                             | 3 Mon. 348,00 356,05<br>6 Mon. 356,25 364,55<br>12 Mon. 372,50 381,00                                                         | Okt. 15,60-15,68 15,88-15,93<br>Nov. 15,58-15,62 15,75-15,80<br>Dez. 15,51-15,58 15,65-15,70                                  | THE GOL 90 115 115 116 117 116 117 116 117 116 117 116 117 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74. Sogenal 91 100 schlos-<br>99 dgl. 97 100 sen 102. Schlos-<br>103. Sokwy 87 100. Sen 103. Sen 10 | 99.875 \$4. Permodel 1 165 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153. |
| SOJASCIROT Calcage (5/sht)   SOJASCIROT Calcage (5/sht)   S.36   S.77   Aug.   158,0-157,90   155,80-156,00   Sept.   151,2-151,00   147,30-146,70   Okt.   147,0-146,90   146,10-146,70   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147   | Erläuterung – Rohstoffpreise                                                                                | London 18.1 15.3.                                                                                                             | ROHÖL-SPOTMARKT (S/Borrell)                                                                                                   | 11% oct 10 115 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pr. Segental 91   100   Schlos-<br>  Ph. Segental 91   100   Schlos-<br>  Ph. Segental 91   100   Sean   Pr. Denmark, 94   92DF 97   101   EEC 93   102   Sean   102   EEC 93   EE   | 111 125 94 dat 93 132 675 screen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| KAFFE Landon (£/t) Robustar (£.2) 142,10-144,20 144,10-144,20 144,10-144,20 147,0-144,20 147,0-144,20 147,0-144,20 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-144,00 147,0-1 | Mengenangaben: 1 trayounce (Felnusze) = 31,1025 g; 1lb = 0,4536 kg; 1 R - 76 WD - (-); 8TC - (-); 8TD - (-) | PALLADIUM (£/Felnonze)<br>London (££. 15.2.<br>f. Hönell-Pr. 86,40 90,25                                                      | mixtere Preise in NW-Europa – cile tob                                                                                        | 10% og 63 103.25 596 (5% Auton Ded7 99.75<br>10% og 63 110.75 10% 5FG Lex(90 10%<br>10% og 63 116.775 11 899 90 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rechnungs-Einheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105.25   7 dg '73 105 ser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nov. 2010-2015 1900-1905 Marz 150,3-150,00 149,30-149,50<br>lon, 2000-2005 1905-1910 Mai 151,5-151,60 151,00-151,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                               | Archien Hv                                                                                                                    | 13 dgi. 76 14 dgi. 76 14 dgi. 77 15 dgi. 77 16 dgi. 77 17 dgi. 77 18 dgi. 78  | wegen Felia: 15.8. 15.8. 15.8. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9. 15.9.       | 100,175 wegen 113 Fewer 114, 25 rac 114, 2  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (DM je 100 kg)                                                                                              | GOLD H & H ANGUT                                                                                                              | Bonsty Light 14,40N 14,10N                                                                                                    | 11 dgl. 92 114,875 114 dgl. 82 114,875 114 dgl. 93 115,875 115 dgl. 93 115,875 115 dgl. 93 116,875 116 dgl. 93 116,875 117 dgl. 93 117,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118,875 118 | Time dig   Section   Time            | 194./3   6% 05L 73 103.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dez. 1452-1453 1452-1453 Dez. 243,20 244,20<br>Mőrz 1470-1471 1469-1471 Mőrz 251,70 252,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             | 377,50 385,10<br>SILBER H & H Ankovi<br>514,50 529,50                                                                         | Kartoffeln                                                                                                                    | 17 dof 79 112 dof 91 12 dof 91 13 dof 97 14 dof 97 15 do |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 104.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| KOKOSOL New York (c/lb) - Westk. fob Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             | 1.HonesPr. 540.80-545.00 \$40.00-545.00                                                                                       | London (£h)<br>18.8. 16.8.<br>Nov. 118.50 120.50                                                                              | The ACRE See and Control of the Cont | 94, ABN 92 106,A25 104 cdt 93<br>All Nippon 95 106,325 101 (dct 93<br>94 ANE 92 106,375 0-1894 90<br>109 Austric93 113,5 0-1894 90<br>10 BNDA 92 106,875 0-1894 90<br>10 BNDA 92 106,875 0-1894 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Okt. 151,00-151,28 126,80-127,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hd. Mon. 82,69-82,94 82,79-82,94 drift. M. 82,69-82,84 82,79-82,94                                          | ProclPr. 475,00 475,00<br>PALLADRUM<br>I. HönglPr. 128,00-131,00 138,00-140,00<br>ProclPr. 150,00 150,00                      | Febr. 131,00 134,50<br>April 180,00 190,00<br>Mai 195,00 203,00                                                               | 7 BP 97 107 9 EuroBra 95 108,25<br>6% Desmock 92 105,25 10 cgt. 91 105,75<br>7 Desm.Bt. 92 105,625 wagen 10 cgt. 94 104,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10% Austriers 113.5 & 5% iceland % 10 BNDA 92 104.873 & 6% itel 93 8% itel 93 107 9 imetron 9% 9 MHope 92 105.875 9% itel 89 9% itel 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91.375 Dostor 187274 102573<br>102,75 Bir 43,4009 45 6979<br>105,25 DM 2,10288 2,10909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Inn   Jegl. Herk. 19.8. 18.8.   Umsotz 1225 5894   cf 560,00 560,00   CFN/O Betherlow (5/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NICKE: Busis Loadon<br>Hd. Mon. 778,90-780.44 771,63-772,25<br>dritt. M. 786,64-786,95 776,38-777,19        | COMEX GOLD                                                                                                                    | New York (c/lb)                                                                                                               | 996 EUR 97 100,75 tog   \$ EM 97 100<br>996 Eurofina 95 104,5 ga- 60,6 93 104<br>696 doi:192 103 Echica- 90 doi:195 108,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 Bk Help 95 105 107 dg L 97<br>91s Kom et 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P1.375   Dodor   1,0274   1,02575   102.575   102.575   102.575   102.575   102.575   102.575   102.575   102.575   102.575   103.575   103.575   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576   103.576     |
| PRIFFER Staggeper (Stroits-Sing. \$/100 kg   jegt, Herk, ex Tonk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ZINIK: Basis Leadon<br>Itd. Mon. 159,50-162,59 160,65-163,72                                                |                                                                                                                               | Now York (c/lb) 188. 188. Nov. 3,65 3,48 Nor. 3,14 Nor. 4,56-4,62 4,65                                                        | 7 Door Cheen,34 104,25 peer 107,5 peer 107,5 peer 107,5 peer 107,5 peer 107,5 peer 108,5 | F% Bdy,V54,68 107,625 tog   10% Megal 95<br>  8% BFCE 93 102,125 co-   6% Mita Tr. 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72.5 ) (inc 1451.76 1451.65<br>108.575   I-C 0.7407.91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| weil-Scrow. 1157,50 1157,50 cif 195,00 192,50 weil-Munt. 1177,50 1172,50 SC/JAC/4 Retherdown (nif/time)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REINZINN                                                                                                    | Sti RED (c/Kelmone)                                                                                                           | 7,004,01                                                                                                                      | 98 BJF 75 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 10 | 77 Bull 77 105,875 87 Morgan 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105.5 107 108.75 109.75 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77 109.77  |
| ORANGENSAFT New Yest (CPb)  18.8.  15.1.  10.40  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10 | 99,9 % aveg. aveg.                                                                                          | Aug. 510 10 526 80<br>Sept. 511 00 511 20 528 60 578 50                                                                       | Basikotz ·                                                                                                                    | An off the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94 801 97 105,875 8th Morgan 90 97 20 10 98 400 topol 90 98 40 Morgan 90 Mor       | 100.75 Peserto 19.433 19.6873 19.6873 19.6873 19.6873 19.6873 19.6873 19.6873 19.6873 19.6873 19.6873 19.6873 19.6873 19.6873 19.6873 19.6873 19.6873 19.6873 19.6873 19.6873 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875 19.6875   |
| Nov. 105,60-105,70 165,80 KOKOSÖL <b>Botsedom (S/Igt) – Philippinen</b><br>Jan. 105,00-105,20 105,20 df 215,00 210,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ZIEFTIGIS FERGING                                                                                           | Dez. \$14,40-520,00 536,00-533,30<br>Jan. \$19,00-520,00 536,00-533,80<br>Morz 522,80 538,90<br>Moi 524,00 544,00-544,50      | Chicago (\$/1000 Board Feet)<br>12.8.<br>15.8.<br>15.8.<br>170.60-170.60 165.30-166.00                                        | 6% NordB 95 105,25 10 dgl 90 105<br>6 NB 91 101,75 11 4 dgl 89 103,5<br>7 dgl 92 106,675 8 tumor 87 97,75<br>7 Rec.Gos 94 105,75 8% dgl 67 97,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 Chrysl, 92 102,375 9% N.Zeol 92<br>9% egg, 94 103,375 9 Distable 89<br>9 Culphied 88 103,25 8% Olivent/93<br>9 Colouts 91 103,25 8% Perhal 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1875 (32K4研修賞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moz. 106,30-106,50<br>Moi. 107,60-108,00 108,60-108,70 LENSAAT Rottevclore (\$At) - Konados Nr. 1<br>Useotz 300 of 184,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 194 144                                                                                                     | Dull 533.40 550.00 i                                                                                                          | Sept. 170,69-170,69 145,30-146,00 Nov. 146,50-146,50 142,00-161,50 Jon. 167,60-161,40 145,70-163,80 Mbrz 147,00 145,70-165,80 | 99: McClonal 92 104.25 71 Execution 59: 104.25 72 Execution 59: 105.125 72 Execution 59: 105.125 72 Execution 59: 105.125 72 Execution 59: 105.25 10 Execution 59: 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 | 9% CM 97 9% dgil 95 109,75 15 Cargil 95 108,455 109,155 104, Caco 89 109,125 19 Chrysl, 92 102,375 104, Caco 89 109,125 107, 102,105 107, 102,105 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,205 108,       | 102.5<br>104.75<br>106.75<br>Dollar 1.21004 1.20704<br>DM 2.49607 2.49909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             | <del></del>                                                                                                                   | ······································                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## **RANK XEROX**

# Vom produktiven zum intelligenten Kopierer. Xerox 1050.

Mit dem Xerox 1050 ist eine neue Dimension entstanden: die des weiterverar-beitenden Kopierers. Perfekte Kopien machen ist seine Grundfunktion. Kopien perfekt verarbeiten ist sein Plus. Er zieht die Vorlagen – auch Computerformulare – automatisch ein, verkleinert und vergrößert

THE MAN EN

2M

stufenlos, kann Text löschen, automatisch Deck- und Trennblätter zuführen, heftet die Sätze und gibt sie in seitlich versetzter Form aus. Ein Papiervorrat von 2.700 Blatt erhöht die Flexibilität. Bedienerhinweise im Klartext machen selbst das Kopieren von komplexen Aufträgen zu einem Kinder-

spiel. Und mit 55 Kopien pro Minute ist er schnell und gibt Ihnen dadurch mehr Zeit für andere Dinge. Und vor allem: Als dezentral auf-gestellter Kopierer verarbeitet er auch solche Aufträge, die sonst in die Hausdruckerei gegeben werden mußten. Und als zentral -

in der Hausdruckerei - eingesetzter Kopierer entlastet er den Drucker, macht ihn frei für hochvolumige Aufträge.

Wir geben Ihnen gern jede weitere Information. Füllen Sie einfach den nebenstehenden Coupon aus. Oder wählen Sie Btx \* 55477 \*.

Team Xerox. Durch Qualität überzeugen.

| lch müchte gern ausführliche<br>Verox 1050.<br>Rank Xerox GmbH. Abs. Mh.<br>4000 Düsseldorf II. |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Vame                                                                                            |     |
| Frema:                                                                                          |     |
| Straße:                                                                                         |     |
| PLZ:0n:                                                                                         | Tel |
| Paritima:                                                                                       |     |



Typischer später Flaubert

## Versatzstücke politischen Geschwätzes

Wieder einmal eine Paraderolle für Klaus Schwarzkopf beute abend in der SFB-Inszenierung des Flaubert-Stückes "Der Kandidat". Dieser Schauspieler scheint mittlerweile geradezu abonniert zu sein auf die Darstellung des gehobenen Spießers, wie er hier bei Flaubert in Gestalt des Bankiers und Wahlkreisbewerbers Rousselin erscheint. Keiner versteht es so wie Schwarzkopf, diesem Typ visuelle Glaubwürdigkeit zu verleihen. Schwarzkopfs Fähigkeit, mittels Geste und Mienenspiel echt spießbürgerliche Beflissenheit und Anpassungsbereitschaft zu signalisieren, ist geradezu phänomenal. Flaubert hätte sich keinen besseren Hauptdarsteller wünschen können.

Freilich, auch Schwarzkopfs Kunst vermag es nicht, über die Mängel des Stückes hinwegzutäuschen. Es kam nicht von ungefähr, daß "Der Kandidat" 1874 bei der Uraufführung in Paris mit Pauken und Trompeten durchfiel und seitdem kaum je wieder gespielt wurde. Flaubert führte das Desaster darauf zurück, daß er alle gesellschaftlichen Schichten vergrätzt habe. Aber das war natürlich die Selbsttäuschung eines gekränkten Autors. In Wahrheit taugte das

Seine Dramaturgie ist plump und allzu durchsichtig; man riecht die wenigen Pointen schon meilenweit gegen den Wind. Rousselin und die übrigen Handlungsträger sind grob

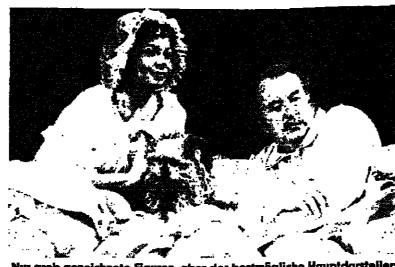

Nur grob gezeichnete Figuren, aber der bestmögliche Hauptdarsteller: K. Schwarzkopf als Rousselin, C. Baxevanos als seine Frau. FOTO: KOVESDI

und ohne jede Psychologie gezeichnet. Es sind keine Menschen, sondern bloße Transporteure politischer Sprechbiasen. Wüßte man es nicht aus dem Programmheft, nie würde man erraten, daß sie vom berühmten Verfasser der "Madame Bovary" und der "Education sentimentale" in die Welt gesetzt wurden.

Dennoch ist "Der Kandidat" typischer Flaubert, genauer: typischer später Flaubert. Der Dichter, der

Der Kandidat – ARD, 20.15 Uhr

sich im Laufe seiner literarischen Karriere vom leidenschaftlichen Romantiker zum grimmigsten Realisten gewandelt hatte, faßte im Alter die fixe Idee, daß es möglich sein müsse, die soziale Wirklichkeit adäquat zu erfassen, indem man nichts als sprachliche Versatzstücke, Bestandteile des allgemeinen Alltagsgewäschs, aneinanderreihe. Er verfaßte eigens ein "Dictionnaire des idées recues", also ein "Wörterbuch der Allgemeinplätze", um die Versatzstücke jederzeit abrufen zu können. In seinem unvollendeten Spätroman "Bouvard et Pécuchet" stellte er zwei gehobene Spießer, enge Geistesverwandte Rousselins, vor, die ununterbrochen halbgebildetes Blech reden. Leider ist es das Blech von vorge-

stern, für heutige Leser kaum noch in seiner Banalität durchschaubar. Und genauso verhält es sich mit den Reden und Wahltricks des "Kandidaten" in dem heute abend gezeigten Stück: Es sind die Reden und Tricks von vorgestern, die im Grunde nur noch langweilen. Man hätte den Text rücksichtslos auf heutige Bonner Politverhältnisse und heutige Bonner Sprechblasen umschreiben müssen, dann würde es vielleicht noch ein bißchen Spaß gegeben haben. Da sich der Inszenator Thomas Engel nicht zu solcher Radikalkur entschließen konnte, wird man sich leider ausschließlich an die schauspielerischen Leistungen halten müssen.

GÜNTER ZEHM

## **KRITIK**

## Trister Bahnhof, tristes Bistro, triste Story

Hätte nicht Georges Simenon den Roman "Der Neger", hätte das ZDF vermutlich diesen matten Psycho-Krimi kaum verfilmt: Die Stunde des Léon Bisquet. Denn die Geschichte des im Leben stets zu kurz gekommenen Streckenarbeiters, der es bis zum Vorsteher eines Dorfbahnhofs gebracht hat, war dünn, und der Kriminalfall, in den der arme Teufel geriet, steckte voller Ungereimtheiten. Regisseur Lutz Büscher sorgte für einen glaubwürdigen nordfranzö-

Karriere für

kühlen Kopf

Einer der bedeutendsten Hersteller von

Kältekompressoren und Kälteaggregaten

möchte in seiner Berliner Unternehmens-

gruppe die Routine- und Sonderprüfungen

einem praxiserfahrenen Innenrevisor (Inter-

nal Auditor) übertragen. Er sollte vorzugs-

weise bereits in der Fertigungsindustrie

Dies ist eines von vielen interessanten

Stellenangeboten am Samstag, 23. August,

Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen.

Kaufen Sie sich die WELT. Nächsten

Segeln lernen. Segeln

erleben: 4 Yachtschulen des DHH

Bitte Jahresprospekt anfordern bei:

oder Telefon: (040) 44114250

DHH, Postfach 13 20 34, 2000 Hamburg 13

sportverband

"HANSA" e.V. – in:

Deutscher Hochsee-

Glücksburg/Ostsee

Prien am Chiemsee

Hochsee-Törns: Nord-/

Ostsee und Mittelmeer.

Steinhuder Meer

Elba/Mittelmeer

Alle Segelscheine.

im großen Stellenanzeigenteil der WELT.

erfolgreich tätig gewesen sein.

Samstag. Jeden Samstag.

sischen Schauplatz: Bisquets kleinbürgerliche Bahnhofswohnung, eine kleine Hotelbar, ein tristes Bistro und eine Ziegelei, in der es dem an seinen Minderwertigkeitskomplexen leidenden Eisenbahner an den Kragen ge-

Vorzügliche Schauspieler (Klaus Schwarzkopf, Matthias Ponnier und Hans-Peter Hallwachs) sowie Beatrice Kessler als Flittchen überspielten die ersten sechzig handlungsschwachen Minuten, bis der Bahnbeamte endlich zur Tat seines Lebens schritt: Er versuchte den von vielen Frauen geliebten Neffen Nicolas, den Verführer seiner Tochter, wegen vermuteten Mordes zu erpressen. Doch er scheiterte.

Am Ende der konventionell ins Bild gesetzten Ballade vom armen Schlucker spielt Bisquete, an dessen Stelle sein einziger Freund, ein Papagei, sterben mußte, einsam auf der Blockflöte. Er blieb halt eine Pfeife. GÜNTER RUDORF

## Brutale Schläge und dümmliche Frauen für Sex

V orgestern lief in der ARD zur besten Sendezeit eine neue Familienserie an mit dem Titel Schafkopfrennen. Sie spielt im bayerischen Lokalkolorit und zeigt als Hauptfiguren "urwüchsige" bayerische Charaktere sowie einen Biologen aus dem "kühlen Norden".

In einer der Hauptfiguren wird dem jugendlichen Zuschauer eine fragwürdige Identifikationsfigur geboten. Lukas wird vorgestellt als Hans Dampf in allen Gassen: Er zieht den Leuten das Geld aus der Tasche durch seine Redegewandtheit, hat alle möglichen attraktiven teuren Hobbys, er gibt das Geld mit vollen Händen aus und hat einen immensen Alkoholkonsum.

Diese Art der Lebensführung b⊓ngt ihm die uneingeschränkte Bewunderung seiner Schwägerin, seines Vaters, seiner Nichten und Neffen und natürlich auch einer Reihe von (flotten) jungen Mädchen, wobei wieder einmal durch die Blume das typische Frauenbild entworfen wird: Frauen sind sexbesessene Dummchen, die sich von jedem "starken Mann" gern unterwerfen lassen (so seine Schwägerin, die sich von dem betrunkenen Lukas küssen läßt, während sie sexuelle Handlungen mit ihrem Ehemann ablehnt). Jegliche darüber hinausgehenden Aktivitäten der Frauen werden untersagt mit der Bemerkung: "Halt' den Mund, das ist Männersache."

Auf der anderen Seite steht Paul. ein eher "spießiger" Bruder, der stets hart und verbissen arbeitet, um das Geld für seine Familie zusammenzuhalten.

Dieser Konflikt à la Dallas und Denver spitzt sich zu einem Eifersuchtsdrama der beiden Brüder zu. das die willkommene Gelegenheit bietet, eine Schlägerei während eines Tanzvergnügens zu präsentieren, in der Dritte, eigentlich Unbeteiligte, freudig mitmischen. Untermalt von flotter Tanzmusik prügelt man lustig in ziemlich rauher Art und Weise aufeinander ein, wobei die Kinder auf dem und vor dem Fernsehschirm diese Auseinandersetzung beobachten (müssen). Das Ganze läuft schließlich darauf hinaus, daß zur Haupt-Unterhaltungszeit ohne "brutale Action" offenbar nichts mehr geht.

ELKE MONSSEN-ENGBERDING Die Autorin ist stellvertretende Vorsitzende der Bundesprüfstelle für jugend-gefährdende Schriften.





## ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM 11.50 Umschau 12.10 Report 12.55 Presseschau

9.45 Ratgeber Kiiche 19.00 Togesschau, Tag 19.90 Togerschov, Tugesthemen 19.25 ist ja irre – veser Torpedo kommt

15.05 Unsere kielne Farm 15.50 Tec

der Welt Reportage über die Bohrinsel Statiford C in Hagenbecks Tierpark

17.45 Togesschov 17.55 Regionalpro-

28.90 Togesschou 20.15 Der Kandidat **Yon Gustave Flaubert** 

Yon Gustave Haubert
Regie: Thomas Engel
Reusselin, Bankdirektor im Ruhestand, träumt von einem Abgeordnetensitz in der Pariser Nationativersammlung, da er das ruhige
Leben in der Provinz leid ist. De er
aber keine sigene politische Meiaber keine eigene politische Mei-nung hat, wendet er sich jeweils der Partel zu, die die günstigsten Gewinnchancen aufweist.

21.55 Breenpunkt
Feldzug gegen RauschgiftKampf ohne Ende?
Leitung: Rolf Schmidt-Holtz
22.56 Tagesthemen
25.96 Ohne Filter - Musik par
Moderation: Frank Laufenberg

WEST

18.50 Familie mit Bonn 17.00 Aktuelle Stunde

20.00 Tagesschav 20,15 ich stelle mich

22.50 Das letzte Melo

NORD

20.00 Togessch 20.15 "Mein Ho

Artur Brouner, Filmproduzent
21.45 Wisseschaftsshow

Französischer Spielfilm (1977) 25.45 Die erste Nacht

Original mit Untertitein

Kampf gegen die Sucht 19.15 Das internationale TV-Ka 19.30 Das Jahr im Garten

Französischer Kurzfilm (1958)

21,00 Offerta Aktuelle Informationen und Hin-

weise aus dem Kulturleben 21.15 Die Schrecken des Krieges 2. Die Entstehung der Guerrilla Der Jahren Gerteit

Regie: Mario Camus

22.10 Der zerbrechliche Mann Französischer Spielfilm (1981)

Themen: Streß von Zuchtschwei-

nen. High-Tech für die Archäolo-

gie, Termiten-Einfluß auf Klima-Ka-

13.00 Tagesschau

17.45 Robin Hood

20.15 ZDF Magazin

21,00 Die Profis

Ш.

19.30 P. L. T.

15.03 Grisu, der kleine Drache 15.30 Ferienkalender

17.00 heute / Aus den Ländern

dazw.: Lotto am Mittwoch

Themen: Neve Heimat: Wer finan-

ziert Renovierungen? Menschen-rechte drüben. Private Hilfe für DDR"-Übersiedler. Schweizer

ndesrat warnt vor Spionage

CIS-Chef Cowley erhölt einen Wink: Darby, vor 20 Jahren in der UdSSR untergetaucht, soll auf

dem Weg nach London sein.

Bericht von C. Bienfalt

72.49 Der Flachsacker
Beigischer Spielfilm (1983)
Den Bauern Vermeulen ärgert es.
daß sich sein Sohn zu einer Magd
hingezogen fühlt – er schlägt ihn
nieder. (Deutsche Erstaufführung)

21.45 heute-journal 22.10 Computer in die Schulen? Bericht von C. Bienfait

18.52 Ein Platz für Tiere

18.54 Matt und Jenny 19.00 Abendschau 19.26 Sandmännchen

19.50 Schlaglicht 20.10 Miss Marple

BAYERN

18.15 Biiderboger 18.45 Rundschau

19.00 Showgeschick

19.45 Der Forelienhof (5)

20.45 Zeitspiegel Politik am Mittwoch

Romantische Straße

21.50 Hollywood
22.40 Lese-Zelchen
23.18 Der Spanische Bürgerkrieg
23.55 Rundschau

SÜDWEST

Ab 20 Utr wie NORD

16.00 Keine Ferien für den lieb

Französischer Spielfilm (1949)

Die Tote in der Bibliothek (1) Nach Agatha Christle

21.00 News 22.15 James Bond: Feverball Engl. Spielfilm mit Sean Connery

Hits mit Peter Illmann

16.05 Mickys Trickparade

16.30 Väter der Klamatte

15.00 Beim Sommer zu Gost

Arschl.: Secret Squirrei 14.00 Musicbos 17.00 Tarzon Anschl. Zouber der Magie

12.00 Es dorf gelackt werden Anschließend: Klein Lutu 1830 APF-blick

Deutscher Kriminalfilm (1968) Mit Gotz George, Walter Barnes Siegtried Wischnewski

Regie: Rudolf Zehetgruber 21.50 APF-blick 22.15 M — Eiu Münnermagazin 22.45 Mit Tennisschlögere und Ko Anschließend: APF-blick



19.00 Reisewege zur Kuss Die türkische Südküste 19.45 Follow me (20)

20.00 Tagesschau
20.15 Inspektion Lauenstadt (1)
Im Gasthof Linde wird ein Ham-burger Vertreter tot aufgefunden
Selbstmord oder Mord? 21.05 Alie meine Tiere (1)

21.50 Geborgtes Gilick Amerikanischer Spielfilm (1951) Melodram über eine schwerkra ke junge Frau



18.00 Mini-ZIB

18.10 Rilder our Doutschland

19.00 haute 19.20 Studio 19.30 Land der Berge Ein Alpenmaga: 29.30 Volksmusik ous Östarreick

Zu Besuch in Osttirol 21.15 Zelt im Bild 2 21.55 Kulturjournal 21.45 Chips und Jobs

Autbruch in die Elektronik-Zukunft 22.50 Das verschwendate Lebes Père Bidaud - 20 Johre am Rande der Wüste



18.35 Brigitte zu Besuch Strickmode Herbst/Winte

18.53 7 vor 7 19.30 Die Kortouse von Purms (1) 20.15 RTL-Spiel 20.20 Filmvorscho

20.30 Bekrevzige dich, Fre

22.10 Popeye 22.15 Wer bis Ich? 22.45 Gehelmostrog für John Drake 25.05 Wetter/Horeskep/Betthupteri

# DIE WELT

## Abonnenten-Service

Englisch · Französisch · Spanisch · Italienisch · Russisch

## Sprachen lernen—leicht gemacht



Genau richtig für den nächsten Urlaub: Sprach-Schnellkurse zum Selbstunterricht. Mit diesen Intensiv-Sprachkursen von Prof. Steiner können Sie ohne Vorkenntnisse in relativ kurzer Zeit den Grundwortschatz und typische Redewendungen der Umgangssprache lernen.

Je Sprache nach Wahl: 4 Tonband kassetten oder 5 Schallplatten (Spieldauer 4 1/2 Stunden). Dazu ein sehr anschauliches Lehr- und Kontrollbuch.

Preis für WELT-Abonnenten: pro Sprache DM 45,-(incl. Mehrwertsteuer und Versandkosten).

## DER GROSSE WELTATLAS

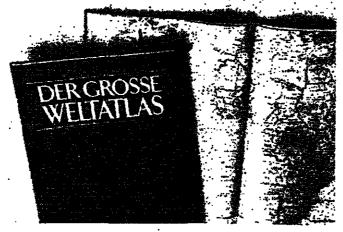

Auf 312 Seiten gibt dieser Atlas eine neue, faszinierende Schau unserer Erde. Er zeigt sie so, wie Satelliten sie sehen: in ihren natürlichen Farben, mit besonders plastischen Reliefs und äußerst präzise.

Die klare Beschriftung mit über 56.000 Namen, einheitliche Maßstäbe, zahlreiche thematische Sonderkarten und eine farbige, reich illustrierte, fast 100seitige Enzyklopädie der Erde machen den GROSSEN WELTATLAS zu einem universellen Nachschlagewerk.

Preis für WELT-Abonnenten: DM 79,80 (incl. Mehrwertsteuer und Versandkosten).

#### An: DIE WELT, Leser-Service, Postfach 10 08 64, 4300 Essen 1 Bestellschein für WELT-Abonnenten

Bitte liefern Sie mir:

☐ Den Intensiv-Sprachkursus O Englisch O Spanisch O Italienisch O Russisch O Französisch

auf O Tonband-Kassetten O Schallplatten zum Preis von DM 45,— je Sprache (incl. Mehrwertsteuer und Versandkosten).

#### ☐ DER GROSSE WELTATLAS zum Preis von DM 79.80 (incl. Mehrwertsteuer und Versandkosten).

Ich bezahle den Betrag wie mein WELT-Abonnement O nach Rechnungsstellung O durch Abbuchung

Vorname/Name . Straße/Nr. PLZ/Ort. Kunden-Nr. Unterschrift Datum

## IMMOBILIEN/KAPITALIEN

#### Sichere Kapitalanlage in der Schweiz

Festgeld-Anlage ab DM 100 000,--(auf Wunsch auch in Schweizer Fr.)

Auszahlung halbjährl, in der Schweiz Sicherheit: Wertpapier-Depot

Weitere Informationen und Beratung durch:

2 Jahre mit Option auf Verlängerung

## JÜRGEN NASS

Vermögens- und Anlageberatung ~
 Eichenlohweg 24, 2000 Hamburg 60, Tel. 0 40 / 6 37 00 97 + 98

**Jetzt Spanien** Freistehende Villa, 2 Schlafzi, Salon, Küche, Bad, Terrasse mit Grundstück nur DM 57 900,— Grundbucheintragung – Vermie-tung – dt. Verwaltung – Finanzie-

lemannia GmbH si. Co. KG VDM Lange Str. 45, 4790 Hamm 1 Tel. 0 23 81 / 44 44 39

## Kapitalanlagen

FIBAT TREUHAND AG geberatung, Treuhandmanda Stiftungsgründungen, Domiz

★ ★ ★ Sofort – gegen bar ★ ★ **FORDERUNGSANKAUF** (tituliert – mindestens 50 Stilck) Inkassobüro Dr. Stapf, 5300 Bonn Adensuerallee 50, Tel. 02 28 / 22 11 90

Von Privat

DM 48 000,— gesucht.
Jährliche Zinszahl, nach Verein
Kapitaltilg, nach 12 Jahren. Angebote bitte unter P 4533 ar WELT-Verlag, Postfach 10 08 84 4300 Essen

Büro- und Geschäftsobjekt in einer niedersächsischen Kreisstadt mit sehr guter infrastruktur, Bj. 85, Nutzfläche 4600 m² auf einem Grundstück von 3660 m². Innen-stadtlage in unmittelbarer Nachbar-schaft von Fußgängerzone und öf-fentlichen Einrichtungen. Büro-Geschäfts- und Praxisräume lang-fristin an schente Mieter vermietet fristig an solvente Mieter vermis Mieteinnahmen: 1,06 Mio. DM. Kaufpreis: 12,7 Mio. DM (zzgl. Provision) Exposél

**8401033** 

Anwesen zu verk: mod. Haus, Wohn- u. Eßzi., 6 Schlafzi., 5 Bäder, Ku. Barbecue. 2 Swimming-pools, Garage, klimat. Weinkeller, ruh. La-ge. Grundst. 18 000 m², unverhaub. Blick Nähe Golfpi., Pr. 6 500 000 FF (Zweitellung u. gat. Vand möd.) (Zweiteilung u. getr. Kauf mögl.). Tel. 98 23 94 56 34 26 Für eine Geschäftserweiter Automatenproduktion in den USA, suchen wir einen stiller Teilhaber gegen feste Verzinsung Kein Risiko, Grundbuchabsicherung:

Gut eingeführte Parfumerie

Raum Bielefeld

Hauptverkehrsstr., 80 m² Ver-kaufsfläche, 2 Kabinen, aus pri-vaten Grunden kurzfristig zu

Ang. unter N 4532 an WELT-Ver-lag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Repräsentative

bei Düsseldert

mil ca. 800 am Wohnflüc

Neuerbaute Diskothek/Club

vom Bauherrn in Fußgängerzon Dortmunds ab sofort zu interessan ten Konditionen zu verpachten.

Zusehr, u. M 4179 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Frankreich, Gassin St. Tropez

Ab 300 000, DM. Zuschriften unter B 4434 an WELT Verlag Postfach 18 98 64, 4300 Exsen Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an,

wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer



هكذا من الأجل

## Tehirn vs. Mikrochip

Gewißt hat man es ja immer schon aber dennoch ist eine neuer-icht Sestätigung beruhigend: Composite verfügen, aller raffinier-ten Tächnik zum Trotz, über den geschen 10 wie die Tastatur einer Schreibmaschine, d. h. ich damlich. Augenfällig wird das steet dann, wenn die Befehle das des de schlichte Ja/Nein-Ent-iber eine schlichte Ja/Nein-Ent-cherdung hinausgeben, wie das bei iberstrungen von fremden Tex-ter in der Regel der Fall ist.

Soldtes den Behörden der Euro-päischen Gemeinschaft zwar gelungen, in ihre fast babylonische Sprachvielfalt den Kollegen Compoter als Krücke" für ihre Verstänng zu benutzen. Aber selbst hier, so gestehen die Beamten ein die mit ihm arbeiten, sei er bloß eine ernebliche Hilfe". Bei "wichtigen Vertragstexten", so ließ der Bonner Kommunikationsforscher Winnied Lenders wissen, sei die Kontrolle durch den Menschen unabdinghar. Lediglich bei "nüchternen Testen mit geringem Wortschafz und einfachsten grammatischen Strukturen darf man der Krücke einigermaßen vertrauen.

Wenn es aber um Mitteilungen geht, die nicht bloß platten Informationscharakter haben, sondern mehrere Sprachebenen umfassen, Mitteilungen, bei denen es dem Schreiber auf Inhalt, Stil, Wortwahl und Syntax ankommt - wenn es also um Literatur geht, dann muß die Maschine passen. Die "ganze Fülle der Interpretationsmöglichkeiten in der künstlerischen Sprache der Literatur ist für den Rechner nicht zu begreifen". Oder besser esagt; nicht zu erspeichern.

Wahrscheinlich wird bei der 11. Internationalen Konferenz für Computerlinguistik, die vom 25. bis zum 29. August in Bonn stattfindet, als Fazit ehen nicht mehr berauskommen als das altbekannte Ergebnis: Gehirn schlägt Mikrochip. Aber vielleicht brauchen selbst die Computerfachleute diese Bestätigung hin und wieder – zu ihrer Beruhi-

venzalischen Troubadours entsprun-

gen, ihre Träume von Cowboys, In-

dianera und Piraten aus den unruhi-

gen Phantasien frecher kleiner Jun-

gen herausgefiltert sein. Wieder gibt

es da ein Lied vom daheimsitzenden

liebenden Mädchen, das ihren Prin-

zen nicht freudig erwartet, sondern

petribt nach Frankreich himiber ver-

abschiedet hat: "Süil-a, Süil-a, Süil-

Agrar", ruft die Stimme ihm hinter-

drein, "Only death can end my woe".

Mond und Sonne zirkeln dort an

nythischen Firmamenten, und die

Klagerede geht von Wüstenrose und

Waldregen. Da kündet der ganz einfa-

the Mensch von frommer Anspruchs-

losigkeit, und würzige britische Luft

weht vom Meer heran. Ein Blues ruft

gleichsam zum Gottesdienst, und ei-

ne Mutter singt ihren Sproß in den

Folkiore-Gruppe "Pentangle", jenes Fiinfgestirn, das sich 1972 nach lan-

gen, stillen Erfolgsjahren aufgelöst hatte und Ende 1984 mit der wunder-

schönen Comeback-Platte "Open The

Door" seine Wiedergeburt beging, hat

um eine neue Schallplatte veröffent-

licht - "In The Round" (Verlag "plä-

ne". 88 505 G) - und mag nun auch

spät reagierenden Freunden erlese-

ner Folklore endgültig versichern,

daß sie wieder "da" ist: zur verfeiner-

ten Erbauung inmitten einer Zeit

ibemäßiger Elektrifiziertheit und

Gewiß - in bewährter Art erklingt

hier unter dem hinreißenden Gesang

der einzigartigen Jacqui McShee und

des so unersetzlich sprechsingend-

knodelnden Bert Jansch auch schon

mai eine elektrisch gespielte Instru-

mentallinie, zirpt hier und da auch

ein Synthesizer. Doch "Pen-

ingle", jene vor 27 Jahren von den

Gitarristen Jansch und John

gum gegründete Gruppe, war

ist noch immer Vor- und Mit-

klanglicher Synthetisierungen.

englisch-irisch-schottische

Schlaf ...

Chi

Trape

الإاجوب.

Neue Platte: Die Folklore-Gruppe "Pentangle"

Handgefertigte Musik

Ihre Zeilen von der verstreichenden kämpferin des acoustic mouvement, INacht könnten den Albas der prodas allem schwermetallischen Rock-

macht hatte.

Bernhards "Ritter, Dene, Voss" bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt

## Verflixte Brandteigkrapfen

Neunzig Minuten lang plätschert sinnigen Pseudoangebote wird, dem das so dahin, wie man es von Leben Lust und Sinn zu geben. Thomas Bernhard gewöhnt ist; allerlei Böses über die Menschen, die Kultur und was sonst so zum Leben dazugehört. Und dann plötzlich passiert im Salzburger Landestheater etwas, was man in einem Bernhard-Stück kaum erwartet: Man erschrickt, man ist schmerzlich berührt, man möchte am liebsten mit dem Helden aufschreien.

Zu danken ist diese Szene aber weniger dem Autor, als vielmehr dem Schauspieler Gert Voss. Eine scheinbare Banalität wird zum dramatischen Aufschrei eines gequälten Menschen. Es gibt zum Nachtisch Brandteigkrapfen, eigentlich die Lieblingsspeise des Philosophen, den Gert Voss zu spielen hat. Aber wie das so ist mit Leibgerichten - sie werden von der wohlmeinenden Umwelt zur Vergewaltigung herangezogen. Statt eines Brandteigkrapfens gibt's deren 20. Und ausgerechnet die größte Lust verwandelt sich in schreckliche Pein.

Gert Voss nähert sich liebevoll den Brandteigkrapfen. Er steckt sich einen in den Mund. Er stopft nach. Er kann nicht widerstehen – schließlich ist's sein Leibgericht. Noch ein Krapfen also, und noch einer. Das Gesicht läuft rot an. Voss ist schon selbst ein einziger Brandteigkrapfen. Die Bakken können die Krapfenmasse kaum halten. Die Augen quellen hervor, der Körper zuckt. Atmen ist schon unmöglich. Erstickung droht.

Und wie ein Vulkan explodiert formlich der ganze Schädel. Die Mehlspeise ergießt sich wie ein Lavastrom über die kunstvoll gedeckte Tafel. Und alles entlädt sich in dem qualvollen Schrei: "Dem Leben einen Sinn geben!"

Gerade weil diese Szene so degoutant ist, wirkt sie ergreifend. Sie zeigt, wie Thomas Bernhard sein könnte, hätte er sich nicht schon längst zur modischen Verdrossenheit und zur ewigen literarischen Wiederkäuerei des Immergleichen erniedrigt. Hier leidet einer wirklich, wenn auch nur an einem blödsinnigen Brandteig-krapfen, der zum Inbegriff aller blöd-

gewirbel zum Trotz seine Musik ganz

wesentlich immer "mit der Hand" ge-

So wurde "Pentangle" zum Leit-

bild für alle nachkommenden Grup-pen, denen Musikalität, zarte Nuan-

cen und das erzählerische Element in

der modernen angelsächsischen

Volksmusik wichtiger waren als

Phonzahlen oder psychedelische

Überreizungsorgien "Pentangle" ist

eine Verbindung von Musikern, die

wußten, daß der schönen Stimme ei-

ner Sängerin mit Banjo, Mandoline

und sanftem Gitarrenspiel mehr Ge-

rechtigkeit getan wird als aus Ver-

Bei "Pentangle" verschmelzen ty-

pisch britische Folkelemente immer

wieder auf verzaubernde Weise mit

Jazz-, Blues- und sogar zarten Rock-

Anklägen, und diese Musik ist und

bleibt die Musik von Meistern, die -

abgesehen von der "Nur"-Sängerin

Jacqui McShee - im Grunde eigent-

lich immer eher in Klang gesetzte Poesie gewesen ist, die viele ihrer Be-

standteile aus neu erworbener Tradi-

tion gewann; aus Kinderversen wie

alten Sagen, aus keltischer Überliefe-

rung und Volksliedern aus Somerset,

aus Renaissance Motiven wie aus ei-

ner Vielzahl inspirierender Beobach-

tungen, die auch unsere Gegenwart

Wenn es denn stimmt, daß die mo-

derne Rockmusik ein unverfälschter

Spiegel aller Probleme, Konflikte

und Inkongruenzen sei, die es heutzu-

tage zu bewältigen gilt, dann stimmt

das, was der reife, souveräne, nicht

auf knallige Effekte orientierte Stil

von "Pentangle" allemal ebenso si-

gnalisiert: daß die wahren Aufgaben

solcher Poesie genau zwischen den

lärmenden Trassen unserer ober-

flächlichen Tage liegen - im Vermit-

teln dessen, was auch übermorgen

ALEXANDER SCHMITZ

noch schön sein wird.

verfügbar hält.

Die Krapfenszene war aber auch fast der einzige lichte Moment in Thomas Bernhards Stück "Ritter, Dene, Voss", das nun endlich, zwei Jahre

nach seinem Erscheinen auf dem Buchmarkt, bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt wurde. Bernhard macht es diesmal besonders kompliziert: Der Titel nennt drei Schauspieler aus Claus Peymanns bisherigem Bochumer Ensemble, Ilse Ritter, Kirsten Dene und Gert Voss. Sie spielen im Stück (und bei der Uraufführung auf der Bühne) zwei Schauspielerinnen und einen Philo-

Diese Brechung will uns wohl Bernhards bekannten Gedanken nahebringen, daß das Leben ein ausgedachtes Theaterspiel sei und daß das Theater dann noch weniger Identität zu bieten habe als das obnehin schon identitätslose Leben. Thomas Bernhard zieht sich selbst, den Schauspielern und dem Publikum immer wieder den Teppich unter den Füßen weg, weil er mit diesem Lebens-Theaterspiel nichts, aber auch gar nichts anzufangen weiß.

Das Stück ist selbstverständlich eine Paraphrase zu früheren Hervorbringungen des Autors. Zwei Schwestern aus reichem Wiener Hause haben ihren philosophierenden Bruder Ludwig (gemeint ist natürlich Ludwig Wittgenstein, mit dessen Neffen Karl Bernhard eng befreundet war) aus der berühmten Wiener psychiatrischen Anstalt Steinhof geholt, um ihn daheim zu heilen. Aber der will eigentlich gar nicht heim, zumal er sich höchst freiwillig in der Anstalt aufhält (für täglich 7000 Schilling), um dort das Leben zu führen, das ihm einzig überhaupt noch möglich er-

Immer an der Grenze der Verrücktheit, niemals diese Grenze überschreiten, aber immer an der Grenze der Verrücktheit, verlassen wir diese Grenze, sind wir tot."

Wer nun irgendwelche tieferen Gedanken zu diesem verzweifelten Ansatz erwartet, kennt Thomas Bernhard nicht. Das Stück demonstriert

Geschwisterhaß. Probleme mit den toten Eltern, mit dem verhaßten Schauspielerberuf, mit der unseligen Kunstszene, mit all den leerlaufenden Versuchen, dem sinnlosen Leben zu entkommen oder es möglichst blödsinnig zu Ende zu spielen. Am Ende, weil es an diesem Wiener Sonntag nachmittag regnet, geht man miteinander ins Bett.

Daß diesmal ein Philosoph im Mittelpunkt steht, hat eigentlich keine Bedeutung. Von ihm erfährt man nur, daß er es mit Nietzsche und Schopenhauer hält, daß er "Logik I" und "Lo-<u>gik II</u>" schreibt, daß er in Cambrid**ģ**e inen Doktor-Titel nicht bekam und daß er natürlich alles für sinnlos hält. Ansonsten gibt es eben Inzest und Kulturkloake, Schweizer Baumwoll-Unterhosen und – immerhin – Brandteigkrapfen. Ach, hätte Thomas Bernhard doch ein wenig mehr von Albert Camus, hätte er ihn doch wenigstens Irrehrretzrav

Claus Peymann und sein Darsteller-Trio haben das Stück gelegentlich gegen den Strich gebürstet. A la bonne heure! Die Doppelbrechung der Identität wird sozusagen in einer dop-pelten Negation dialektisch wieder zu phasenweiser Identität zurückgeführt. Da gibt es ~ siehe die eingangs beschriebene Szene - Augenblicke wirklichen Leidens.

Die rundliche Kirsten Dene als ältere, mütterliche Schwester steigert ihre vergeblichen Versuche, wenigstens über die äußere Ordnung die innere Existenz zu garantieren, in eine tragische Groteske. Ilse Ritter, das grazile Luxusgeschöpf, übt handfeste Macht aus und wird zur einzigen Figur, die gelegentlich Befriedigung empfindet. Und Gert Voss gibt dem Philosophen Ludwig verzweifelte Züge, wenigstens noch in der Selbstverstümmelung mit sich eins zu werden.

Aber das alles reicht letztlich nicht aus, um über das Amüsement an unserer Fatalität hinauszukommen. Man lacht über einige Pointen. Und am Ende gab's Beifall. Honni soit, qui

mal y pense! LOTHAR SCHMIDT-MÜHLISCH

Top-Filmrezept, nachgekocht: "Karate Kid II"

## Ein kuscheliger Held

Cinträgliche Schlägereien sind den Finsterlingen ernsthaft gefährdet Lisein Metier. Als Regisseur John werden. G. Avildsen seinen Boxer "Rocky" zum ersten Mal in den Ring schickte, errang er neben dem fiktiven Weltmeistertitel auch einen höchst realen Oscar. Und als Avildsen 1984 nicht mehr der geballten Faust, sondern der gestreckten Handkante vertraute. sammelte sein schmächtiger Titelheld "Karate Kid" mehr als 100 Millionen Dollar an den Kinokassen. Da Hollywood solche Erfolgsrezepte heutzutage gern nachkocht, muß der bewährte Kampisportknabe nun

Damit es etwas spannender wird, setzte Autor Robert Mark Kamen diesmal ein Auswärtsspiel an. Durfte sich der schlagfertige Daniel zunächst auf amerikanischem Heimatboden in die Spitzenklasse der Turniersportler hocharbeiten, folgt er nun seinem japanischen Lehrer Miyagi nach Okinawa. Dort aber pflegt er Fußtritt und Ellenbogenstoß nicht der goldenen Pokale wegen, sondern sucht Kraftproben auf Leben und

noch einmal antreten.

Vor langer Zeit hatte Miyagi den Verlobten seiner Geliebten bloßgestellt und war dem fälligen Duell dann ausgewichen. Jetzt jedoch, da er zurückgekehrt und ans Sterbebett seines Vater geeilt ist, kann er den Kampf gegen seinen Konkurrenten Sato wohl kaum vermeiden. Da auch Daniel seine martialische Kunst zeigen soll, loste ihm das Drehbuch den tückischen Kraftprotz Thozen als Gegner zu. Dennoch wird man höchst selten von der Furcht gequält, die beiden Lichtgestalten könnten von

Der Dramaturgie stand nämlich offenbar die asiatische Küche Pate, weshalb die Konflikte hier meist auf Sparflamme köcheln. Dabei müßte doch auch Avildsen wissen, wie aufregend westliche und fernöstliche Figuren auf der Leinwand zusammenstoßen können. Etwa in Sydney Pollacks exquisiten Gangsterfilm. The Yakuza", der Robert Mitchum im Zwiespalt zwischen persönlichem Moralempfinden und japanischen Ehrenkodex zeigt. Da solcher thematische Ehrgeiz das anvisierte Teengerpublikum vielleicht verpreilt hätte, begnügt sich die Regie hier mit pittoresker Folklore und kultivierte die Reize des fremden Kulturkreises in schöner Kalenderfotografie.

Bunte Lampions auf dem nächtlichen Fluß und stilvolle Zeremonien mögen denn auch manches Nipponklischee bestätigen. Mit den Traditio-nen dieses Landes haben solche Impressionen freilich kaum mehr zu tun als amerikanische Schneilrestaurants mit französischen Gourmet-Tempeln. Stärker als in den Bildern stört diese oberflächliche Exotik allerdings in den Dialogen. Wenn dem greisen Meister Miyagi die banalen Lebensweisheiten wie edelster Blütenhonig von den Lippen tropfen, wirkt solcher Westentaschen-Buddhismus

noch peinlich. Bedenkt man zudem, daß Hauptdarsteller Ralph Macchio ein allzu kuschelweiches Heldenimage verkörpert und rasante Kampfszenen Mangelware sind, dann bleibt die Hoffnung, daß uns "Karate Kid III" erspart bleibt. HARTMUT WILMES



Der Meister und sein Schüler: Ratph Macchio und Noriyuki "Pat" Morita



Stehplätze und Logen auf dem Frankfurter Opernplatz: Web ron" wird auf Großbildschinn ins Freie übertragen

Webers "Oberon" zum Auftakt der Frankfurt Feste

## Striese und Shakespeare

Jas macht man mit einer Oper, W deren Musik allenthalben als kostbar und aufführenswert gilt, deren Inhalt und Libretto indessen jede szenische Aufführung zum Scheitern verurteilen? Nun, man führt sie konzertant auf. Was aber, wenn ausgerechnet Feenspuk und Geisterbahn, Prospekte und Kulissen ganz entscheidenden Anteil an diesem Werk haben, alldieweil es sich um eine Zauberoper handelt, man also gar nicht auf das Theater verzichten kann? Eben dann steckt man im Dilemma des "Oberon" von Carl Maria von We-

Aber aus jedem Dilemma gibt es einen Ausweg, und den hat nun der britische Regisseur Frank Dunlon gewiesen, mit einer Aufführung, die zunächst das Edinburgh Festival dieses Weber-Jahres eröffnete, dann eilends verfrachtet wurde, um nun auch die in diesem Jahr "romantische Welten" beschwörenden "Frankfurt Feste" der Alten Oper zu eröffnen. Das ZDF war mit seinen Kameras dabei und sen "Oberon" in Gänze senden, und an beiden Abenden gab es eine Eidophor-Übertragung auf den Opernplatz, wo sich mancher Frankfurter aus Klappstühlen seine Privatloge gebaut hatte.

Frank Dunlops Idee ist so einfach, daß es wirklich schwer gewesen sein muß, darauf zu kommen. Er sagte sich, daß ein solcher Wust von Ungereimtheiten nie und nimmer ernst gemeint sein konnte. Er besann sich auch auf die Zustände und Traditionen des englischen Theaters im frühen 19. Jahrhundert. Er forschte nach wie denn wohl die Uraufführung des "Oberon" anno 1826 am Covent Garden ausgesehen haben mochte. So fügte sich eins ins andere, bis für Dunlop, den Chef des Edinburgh-Festivals, ganz klar war. Dieser "Oberon" muß fast wie ein Musical gespielt werden. Er hat mehr mit Schikaneders Vorstadttheater zu tun als mit einer romantischen deutschen Oper wie dem "Freischütz". Die drallsten theatralischen Effekte sind gerade stark genug. Vor allem aber: Dieser Webersche Sommernachtstraum darf nach Mottenkugeln, Leim und Pappe riechen; es ist ein Schmieren-Shakespeare ganz vorsätzlich.

FOTO: DPA

Wenn es also gar nicht auf eine perfekte Bühnen-Illusion ankommt, dann reicht ja auch ein bißchen Striese- und Schlagetot-Theater rund ums Orchester, eine sogenannte halbszenische Produktion also (und nur eine solche läßt sich ja auch in einen Konzertsaal wie die Alte Oper einpassen), war die nächste, freilich dann doch anfechtbare Überlegung Dunlops. Aber immerhin: über diese Aufführung, bei der dann auch einmal ein Blumentopf im Orchester landet, das Erste Horn, mit Glühbirnchen garniert, zugleich Oberons Zauberhorn ist und Ritter Hüon in der Schubkarre des Gärtners erwacht, kann man wahrhaftig mehr lachen als über angestrengtes Bildungstheater. Aber auch Dunlops Produktion in

der Ausstattung von Carl Toms ist eben nur Beigabe zu Webers Musik. und die wird von der Jungen Deutschen Philharmonie unter Seiti Ozadie Ohren übergehen. Das überrascht, weil ja weder das Orchester noch der Pultstar viel Erfahrung mit Opern haben. Aber wieder einmal ist es eben diese Abwesenheit von Routine, die erst das so frische und konzentrierte Orchesterspiel ermöglicht. Die Junge Deutsche Philharmonie erweist sich jedenfalls als ein in jeder Gruppe so präzis wie tonschön spielendes Ensemble: der Solobornist ist philharmoniereif, die Blechbläser haben einen Strahlklang sondergleichen drauf, die Celli und Geigen lassen sich markant vernehmen.

Star bei den Sängern ist Elizabeth Connell, die ihren Mezzo nun endgültig in die höchsten Sopran-Regionen emporgehoben hat und Rezias Arienjubel glorios entfacht. Ihr zur Seite als Fatime steht mit La Verne Williams eine Sängerin mit üppiger und schön timbrierter Stimme, während die Herren, Philip Langridge als Oberon. Paul Frey als Hüon und Benjamin Luxon als Scherasmin über gute Solidität nicht hinauskommen.

REINHARD BEUTH

"Geschmackssache": Ausstellung in Ludwigshafen

## Würstchen mit Henkel

C o gut hat es im Hack-Museum in Ludwigshafen sicher noch nie gerochen, wie in diesen Tagen, da ein bunter Iglu aus Lebkuchen und Zukkerguß, hier und da schon etwas angeknabbert, den Eingang zur Ausstelhing "Geschmackssache" ziert. Dabei geht es hier beileibe nicht um einen Sommerspaß für unsere Jüngsten; hinter dem Projekt steht vielmehr die museumspädagogische\* Absicht. die – für den mit Kunst wenig vertrauten Betrachter - manchmal völlig unverständlich scheinenden Entwicklungen der Moderne beispielhaft zu verdeutlichen", so der Katalog. Um die sogenannte "Eat-art" geht es also, eine Kunstrichtung, bei der man in erster Linie an Daniel Spoerri und seine "Fallenbilder" denkt, Tischplatten, auf denen Geschur und zufällige Essensreste fixiert sind.

Dies und vieles mehr an Lebensmitteln, was jemals von ihm und anderen Künstlern, von Joseph Beuvs bis André Thomkins, zu Kunst verarbeitet worden ist, hat man im schwarz auseekleideten Gruselkabinett säuberlich unter Vitrinen gebracht. Daß sich nun aber heute bei der "Wurst mit Henkel" von Robin Page, dem Brötchen mit eingebackenem Thermometer" von Wolf Vostell oder den zwischen Glasplatten geschichteten Gewirzen von Diter Rot partout kein Gruseln mehr einstellen will, höch-

stens mäßige Amüsiertheit, das liegt in erster Linie an einem Gewöhnungseffekt. Gibt es denn überhaupt noch eine Zielgruppe, der man mit so einer Schau ins spießbürgerliche Herz treffen kann? Hält nicht gerade "der mit Kunst wenig vertraute Betrachter" ohnehin im Bereich der Kunst alles für möglich?

Da aber, wo eine solche Ausstellung einsetzen könnte, um über mehr als nur eine Materialerweiterung in der Kunst zu berichten, hat die Ausstellungsmacher anscheinend der Mut verlassen. Es ist zwar noch das blutverkrustete Meßgewand zu sehen. Relikt einer Aufführung des "Orgien-Mysterien-Theaters" von Hermann Nitsch. Aber das Blut muß hier für die Unsäglichkeiten stehen, die er und Künstler wie Otto Mühl in ihren orgiastisch-erotischen Aktionen als Lebensmittel verwendeten. Unsäglichkeiten, bei denen die lebenden Raupen des Kiefernspanners zu den harmloseren gehörten.

Solche Schocks bleiben hier dem Besucher erspart; er erfreut sich an umgestülpten und zusammengenähten Apfelsinenschalen, harmlosen in Folie eingeschweißten Schimmelbildungen, und beim Hinausgehen bricht er für sich und die Kinder noch ein Stückchen vom Lebkuchen-Iglu ab. (Bis 7. September, Katalog 10 Mark) BRUNO F. SCHNEIDER

## **JOURNAL**

#### Frankfurt zeigt Internationale Kunst

dpa, Frankfurt Einen Überblick über die gegenwärtige westliche Kunst will der Frankfurter Kunstverein im Herbst in einer umfangreichen Ausstellung präsentieren. 180 in den vergangenen zwei Jahren entstandene Arbeiten sollen unter dem Titel "Prospect 86" vom 9. September bis 2. November im Kunstverein am Römerberg und in allen Räumen der benachbarten neuen Kunsthalle "Schirn" zu sehen sein. Vertreten sind vor allem die USA, die Bundesrepublik, Italien und Großbritannien. Neben Außenseitern und Neuentdeckungen werden einflußreiche Namen der 70er Jahre wie Mario Schifano, Frank Stella, Joel Shapiro oder Richard Tuttle einer jüngeren Künstlergeneration gegen-

Fresken in der Kirche von Payerne restauriert DW. Paverne

Mit Tünche überstrichen wurden nach der Reform die Fresken der Abteikirche von Payerne. Jetzt sind die Ensembles aus dem 11. Jahrhundert in der größten romanischen Kirche der Schweiz nach dreijähriger Arbeit wiederhergestellt. Christus als Maiestät, seine Apostel, Engel und Erzengel sind so in den Farben der alten Zeit, die akribisch nachgebildet wurden. 21

Wilhelmshaven stiftet einen Kleinkunstpreis dpa, Wilhelmshaven

Mit einem "Wilhelmshavener Kleinkunstpreis" soll die Kleinkunstszene in der Bundesrepublik belebt werden. Die mit 5000 Mark dotierte Auszeichnung der Stadt wird im kommenden Jahr zum ersten Mal für 1986 vergeben. Anlaß der Stiftung ist das zehnjährige Bestehen des Wilhelmshavener Kultur- und Kommunikationszentrums Pumpwerk, das auf 3000 Veranstaltungen zurückblicken kann. Ein Auftritt in Wilhelmshaven ist Voraussetzung für die Entgegennahme der Auszeichnung.

#### Cinemathek zieht ins "Palais Tokyo"

Die französische Cinemathek sie feiert in diesem Jahr ihr 50jähriges Bestehen und ist damit die älteste Einrichtung dieser Art in der Welt - erhält eine neue Wirkungsstätte. Sie zieht demnächst in das 1937 zur Weltausstellumg errichtete "Palais Tokyo" um. Dort stehen zwei neue Kinosäle, eine größere Bibliothek und Dokumentationsräume zur Verfügung. Eine ganze Etage ist für die Erweiterung des Filmmuseums vorgesehen.

#### Großplastiken aus der Fabrikhalle

DW. Gaggenau Stahl, Eisen und Blech - das sind die traditionellen Werkstoffe der Industriegeschichte. 14 Metall-Bildhauer waren fünf Wochen lang zu Gast in der Fabrikhalle des Daimler-Benz-Werkes Gaggenau. Unter fachlichen Hinweisen von Ausbildungs-Meistern schufen sie hier aus den Industriematerialien mehrere Groß-Plastiken. Zur Zeit werden die Objekte - unter anderem von Werner Pokorny, Gert Riel und Hermann Schafran - in der Stadt verteilt, vom 28. August bis 24. Oktober sind sie allesamt im "Open-Air-Museum" zu sehen.

Bilder, die an Bäumen hängen

dpa, Pénestin Der Himmel, das Meer und ein Kiefernwäldchen sind in Pénestin in der Bretagne die Naturkulisse für eine Ausstellung mit 300 Werken der amerikanischen Künstlerin Geneviève, die bis Ende August zu sehen ist. Die meist halb-figurativen Bilder hängen an den Bäumen. Ihre letzten großformatigen Bilder, in denen Rosa und Orange aufeinanderprallen, nennt die heute etwa 70jährige Künstlerin "Liberation" (Befreiung). Die originelle Retrospektive umfaßt vierzig Jahre Schaffenszeit.

#### DAS AKTUELLE **TASCHENBUCH**

Das französische Autorengespann Pierre Boileau und Thomas Narcejac garantiert für gepflegte, psychologisch feinziselierte Spannung. Das wußte auch der Großmeister der Gänsehaut, Alfred Hitchcock, zu schätzen, der aus ihrem Roman "Aus dem Reich der Toten" seinen Film "Vertigo" gefertigt hat. Im Mittelpunkt des jüngsten Kriminalfalles steht der Fabrikant Charles Froment. Alles deutet darauf hin, daß der Unternehmer, dessen Firma in einer schweren Krise steckte. Selbstmord begangen hat - wenn da nicht gewisse Kleinigkeiten wären, die absolut nicht ins Bild passen wollen . . . DΩ Boileau/Narcejac: "Der Tod erlaubt kein Double", rororo, 148 S., 6,80 Mark

## KULTURNOTIZEN

in einer alten Villa aus dem Jahre 1873 soll in Lüdenscheid ein Deutsches Orden- und Ehrenzeichenmuseum entstehen.

Mit der Archäologie in Ulm und Um herum beschäftigt sich eine Sonderausstellung des Museums der Start bis zum 24. August.

Medaillen und Plaketten zu Themen der Medizin zeigt vom 29. August his zum 10. September die Deutsche Bank auf der Düsseldorfer Kö-

nigsallee Mit der Geschichte Wilzenbergs beschäftigt sich das neueste Heft der vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe herausgegebenen Schriftenreibe "Frühe Burgen in Westfalen".

Die russische Exilschriftstellerin Mina Berberowa (84) hat samtliche Verlagsrechte für ihre Schriften dem Verlag Actes Sud (Arles) vermacht

wird um drei Register erweitert. Mit dem Glockenspiel und zwei Zimbelsternen verfügt sie dann über 92 Regi-

Das Ikonenmuseum in Recklinghausen mit 650 Ikonen und 100 kopti-

Die Leipziger Gewandhaus-Orgel

Kine Bronze-Ente von vier Zentimetern Länge ist einer der wertvollsten Funde, die Archäologen in Gräbern aus vorchristlicher Zeit im Kreis Herford entdeckten.

Karl Münchinger und das Stuttgarter Kammerorchester eröffnen am 29. 8. das 27. Musikfestival von Cibou-

schen Kunstwerken soll 1988 vollkommen neu eingerichtet werden. Der Chor der St.-Hedwigs-Kathedrale reist, begleitet vom symphonischen Orchester Berlin, am 30. August zu Konzerten nach Polen.

## Ladenschluß im Vergleich zum Ausland

dpa, Hamburg Auch nach der jetzt in Gang gekommenen leichten Liberalisierung des Ladenschlußgesetzes werden dem Konsumenten in der Bundesrepublik beim Einkaufen Beschränkungen auferlegt, die nur in wenigen westeuropäischen Ländern üblich sind. Vergleichbare Regelungen wie in der Bundesrepublik gelten nur noch in Österreich, der Schweiz, Dänemark und den Niederlanden.

Ein Streben nach Beschränkungen, wie sie in der Bundesrepulsik vor der gesetzlichen Neuregelung im Juli jahrzehntelang galten, ist bei Handel und Verbrauchern in anderen europäischen Ländern nicht erkennbar. In Danemark geht die Tendenz noch zu einer weiteren Verlängerung der Öffnungszeiten. Immer mehr grö-Bere Supermärkte haben neben dem langen Freitag, an dem bis 20.00 Uhr geöffnet ist, einen zusätzlichen langen Tag eingeführt.

Nahezu paradiesische Zustände finden die Verbraucher in anderen Ländern, vor allem in Spanien und Frankreich, wo die Ladeninhaber zum Teil völlig frei über ihre Öffnungszeiten entscheiden können. Hier ein Überblick über den Ladenschluß im Ausland:

Schweiz Der Ladenschluß unterliegt kantonaler Gesetzgebung. Öffnungszeiten gelten bis 20.00 Uhr. In Großstädten gibt es einmal wöchentlich einen auf 22.00 Uhr verlängerten La-

Schweden: Lebensmitteleinkauf in Großstädten ist bis 23.00 Uhr mög-

Großbritannien: Das Ladenschlußgesetz ist in der Praxis stark durchlö-chert. Zahlreiche Geschäfte haben bis weit in den Abend hinein und auch am Sonntag geöffnet.

Niederlande: Einmal in der Woche ist bis 21.00 Uhr geöffnet; bestimmte Lebensmittelgeschäfte in Amsterdam, Amstelveen und Rotterdam halten bis 01.00 Uhr nachts offen. In Touristenorten können Einzelhändler mit Sonderlizenz beliebig lange verkau-

Griechenland: Je nach Branche gibt es unterschiedliche Öffnungszeiten. Lebensmittelgeschäfte haben zum Beispiel nachmittags nur am Dienstag, Donnerstag und Freitag geöffnet. Italien: Ladenschlußzeiten werden von der Gemeinde festgesetzt. In der Regel sind die Geschäfte bis 20.00 Uhr geöffnet. In Touristenorten Öffnungszeiten häufig bis Mitternacht und auch Sonntag vormittag.

Belgien: Hier gibt es keine landes-weit einheitliche Regelung. Die Öff-nungszeiten gehen teilweise bis 22.00

schlußgesetz. Lebensmittelgeschäfte dürfen sonntags öffnen. In städtischen Wohngegenden gibt es einoder zweimal in der Woche lange Öffnungszeiten ("Nocturne") bis 22.00 Uhr. Auch Banken haben dort samstags geöffnet. Großmärkte an den Stadträndern werben mit langen Abenden zum Einkauf. Heimwerkergeschäfte an Stadträndern haben häufig trotz gesetzlich vorgeschriebener Sonntagsruhe geöffnet.

Spanien: Die sozialistische Regiening bestimmte gegen Proteste der Gewerkschaften und kleiner Einzelhändler im Januar 1985, daß jeder Ladeninhaber - auch an Sonn- und Feiertagen – öffnen und schließen kann, wann er will. Kaufhäuser schließen im allgemeinen zwischen 20.00 und 21.00 Uhr, Supermärkte um 22.00 Uhr. Die Abschaffung der früher üblichen Mindestöffnungszeiten 09.00 bis 13.00 und 17.00 bis 19.00 ist bei den Verbrauchern gut angekom-

Lage: Die mit einem Tiefausläufer

nach Deutschland einfließende küh-

lere Meeresluft gelangt von Westen

her allmählich unter Hochdruckein-

Vorhersage für Mittwoch: Westhälf-

te Deutschlands: Übergang zu wech-

selnder Bewölkung, im Küstenge-

biet noch einzelne Schauer, sonst

weitgehend niederschlagsfrei. Tem-

peraturen 16 bis 19, nachts um 10

Grad. Osthälfte Deutschlands: Zu-

**Vorhersagekarte** 

20. Aug., 8 Uhr

Eine Kaltfront zieht auf (rechts das typische Erscheinungsbild). Mehr als die Hälfte aller Niederschläge, Regen und Hagel, werden durch dieses Wetterphänomen ausgelöst. Ein Grund, es genauer zu erforschen.

## Dem Geheimnis der Zyklone auf der Spur

B is zu 50mal im Jahr dringen sie von Westen her auf uns ein. Schon deshalb sind Kaltfronten zum Forschungsobjekt der Meteorologen und Klimatologen geworden. Die physikalischen Zusammenhänge dieser Fronten sind zwar im Prinzip bekannt, in ihrer Ursache aber sind sie noch nicht ausreichend erforscht. Nun beginnt man, diese noch geheimnisvollen Vorgänge der Atmosphäre weiter zu entschlüsseln.

Ein Gebiet relativ kalter Luft dringt in ein Gebiet wärmerer Luft vor und schiebt dabei eine imaginäre scharfe Luftmassengrenze vor sich her, die Kaltfront. Eine verständliche Erscheinung. Schwieriger ist es, einen Zusammenhang zu den Zyklonen zu sehen, wie man in unseren Breiten die Schlechtwettergebiete nennt. Da Fronten grundsätzlich an die Erscheinung von Zyklonen ge-bunden sind, lohnt es sich, auch die Wiege unserer Zyklone im Nordatlantik zu betrachten.

In der atmosphärischen Waschkü-che voller Wasserdampf, heißer Tro-penluft und eisiger Polarluft spielt ein Bereich eine entscheidende Rolle: der Grenzbereich, in dem diese großen Temperaturgegensätze mit den enormen Unterschieden von Luftdruck und Wasserdampfgehalt aufeinanderprallen, die "Planetarische Frontalzone". Hier toben in Höhen von zehn Kilometern Stürme mit Geschwindigkeiten von mehr als 500 Kilometer pro Stunde, die am Boden noch als beständiger Luftstrom aus westlichen Richtungen zu spüren sind. Da es sich bei dieser Frontalzone um eine sehr bewegliche, ja manchmal einem mäandrierenden Flußlauf verblüffend ähnliche Fließerscheinung handelt, beobachtet man zwei gegenläufige Bewegungen: Einerseits dringt auf der Nordhalbkugel warme Tropenluft nach Norden vor, andererseits stößt kalte Po-larluft nach Süden vor. Die stets leichtere Warmluft schiebt sich dabei langsam über die Kaltluft, während diese recht turbulent unter die Warmluft fährt. Das Ergebnis ist ein Zyklon-Wirbel, der entlang der Polarfront nach Nordwesten wandert. Den Grenzbereich der beiden ursprünglich kalten und warmen Luftmassen spüren wir am Boden noch

Im Zeitalter der Satelliten-Meteorologie und des weltweiten Datenaustauschs wurde seine Theorie nach und nach korrigiert. Ein weiterer Schritt zur vollständigen Erschlie-Bung des atmosphärischen Gesche-

als Kalt- und Warmfront. So zumin-

dest die Theorie, die von Vilhelm

Bjerknes in den 30er Jahren in Nor-

wegen entwickelt wurde.

hens wird in den nächsten Monaten getan: Zunächst noch im nationalen Rahmen unter der Federführung der "Deutschen Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt" (DFVLR) in Oberpfaffenhofen, im kommenden Jahr auch in internationaler Zusammenarbeit mit Frankreich und England, soll das Erscheinungsbild der Kaltfronten eingehend untersucht werden.

Wie der deutsche Projektleiter Dr. Klaus-Peter Homka sagte, soll zu-nächst die Wirkung des Alpenkammes auf die Kaltfronten untersucht werden, die von Nordwesten auf diesen Gebirgszug treffen und dabei ih-re Richtung und Wirkung zum Teil deutlich verändern. Da mit den Fronten fast immer Wolken und kräftige Niederschläge auftreten, können Einblicke in die Entstehung und Lebensgeschichte der Zyklonen mit ihren Fronten wertvolle Erkenntnisse für die Grundlagenforschung brin-

gen. Auch die Genauigkeit der Wettervorhersage – wo und wie stark es Regen geben wird – dürfte sich langfristig verbessern. Mehr als 50 Prozent aller Niederschläge in Mitteleuropa werden durch Kaltfronten ausgelöst. Nutzen aus dem Projekt erhofft man sich auch in der Luftfahrt, da durch starke Turbulenzen und Scherwinde auf der Vorderseite der Fronten der Luftverkehr immer wieder behindert wird.

Bis Ende 1987 werden vier Motorflugzeuge und ein Düsenjet im Alpenvorland auf die Kaltfronten warten und dann zu Meßflügen bis in zwei Kilometer Höhe aufsteigen, um zusammen mit den stündlichen Radiosondenaufstiegen, die bis zur Stratosphäre in über 15 Kilometer Höhe gehen, ein Meßprofil zu erstellen, aus dem die thermischen und dynamischen Strukturen der Fronten noch deutlicher werden. Ergänzend dazu liefern die Wetterradarstationen auf dem Hohen Peißenberg und der Meßturm bei Garching laufend weitere Daten. Dabei wird besonders der "Alterungsprozeß" der Zyklone auf ihrer Wanderung von England über den Kanal in das Alpenvorland deutlich werden.

Doch nicht nur das Wettergeschehen steht auf dem Prüfstand. Die Troposphäre, wie man den unteren Teil der Atmosphäre mit der Wetterküche nennt, ist von der darüber-liegenden Stratosphäre fast vollstän-dig getrennt. Überraschenderweise treten aber vor einer Kaltfront nach jüngsten Erkenntnissen Einbrüche der Stratosphäre bis in nur drei Kilometer über dem Erdboden auf. Fachleute schließen gar einen Ozontransport aus der Stratosphäre bis in die unteren Luftschichten nicht aus.

Erste Ergebnisse des "DFVLR-Frontenexperiments" sind nicht vor 1988 zu erwarten.

MARTIN BOECKH

#### "Lotto-Kaiser": Zum dritten Mal Millionengewinn Seinen dritten Millionentreffer las dete der Hauptschullehrer Peter M aus Niedersachsen. Die niedersachs: sche Lottogesellschaft ernannte in: zum "Lotto-Kaiser", da er 1978 1,7 Millionen, im Februar dieses Jahres 2,5 Millionen und am vergangenen Wochenende J.3 Millionen Mark gewonnen hat. Nun will der Lehrer ge-

Ungeheuer von Loch Ness

meinsam mit seiner Frau, die an der.

selben Schule tätig ist, aufhören zu

arbeiten, um zwei Plätze für arbeitsly.

se Koilegen freizumachen.

rtr, Drumnadrochit Just im "Sommerloch" ist es wie. der aufgetaucht. Die 18jährige Shar. ron Boulton will mit zwei Freundinnen gestern morgen das Ungeheuer von Loch Ness gesehen haben. Es sei eine schwarze große Gestalt gewesen, mit zwei unterschiedlich großer Höckern. Es war der 3000. "Auftrittdes Ungeheuers seit 1933.

Rückrufaktion von Toyota

Toyota ruft 15 123 Fahrzeuge des Typs Tercel (Baujahr: Januar 1979 bis Juli 1982) zur kostenlosen Überprüfung der Hinterradaufhängung in die Werkstätten zurück. Bei manchen dieser Wagen habe sich Korrosion an den Schräglenkern der Hinterradfürrung bemerkbar gemacht,

Katze in Wäscheschleuder

Eine Katze, die in der Trommel einer Waschmaschine übernachtet hatte, ist versehentlich mit 700 Touren pro Minute geschleudert worden. Eine ältere Dame hatte, ohne das Tier zu bemerken, die Maschine mit Wa-sche gefüllt. "Die Frau hörte ein Kreischen und dachte erst, daß die Maschine defekt sei. Doch dann sah sie neben der Wäsche eine Katze rotieren", erklärte die Polizei. Das Tier kam mit leichten Verletzungen an der Schnauze davon.

Cholera in Indien

AP, Neu-Dehli Im indischen Unionsstaat Bihar sind in den vergangenen zwei Wo-chen mindestens 40 Menschen an der Cholera gestorben. Die Ursache für die Epidemie dürfte in verunreinigtem Brunnenwasser liegen.

Auf Mast geklettert: tot

Zwei britische Jugendliche, die in der Nähe des nordostenglischen Ortes Washington auf einen Hochspannungsmast kletterten, sind bei ihren Abenteuer ums Leben gekommen. Einer der beiden fand sofort den Tod. als er mit der 66 000 Volt-Hochsnannungsleitung in Berührung kam. Der andere starb im Krankenhaus an seinen Brandverletzungen.

Spendenrekord in Köln

dps, Köln Die Katholiken im Erzbistum Köln haben im vergangenen Jahr 65,8 Mii lionen Mark für weltweite kirchliche und soziale Aufgaben gespendet. Das waren 1,07 Millionen Mark mehr als 1984 und das bisher höchste Spendenaufkommen. Davon erhielten "Miserior" 13,92 Millionen und "Adveniat" 12,87 Millionen Mark.

Schwere Unwetter

Wie schon am Montag sind auch gestern über Baden-Württemberg und Bayern schwere Unwetter niedergegangen und haben hohen Sachschaden angerichtet. Keller wurden überflutet. Bäume stürzten auf Fahrbahnen. Feuerwehr und Polizei hatten Großeinsatz. In Kehl am Rhein und in Karlsruhe wurden 65 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen. Auf der Autobahn Ulm-Würzburg stürzten ein Motorrradfahrer und seine Beifahrerin auf regennasser Fahrbahn und wurden anschließend von vier nachfolgenden Personenwagen überrollt. Beide starben noch an der Unfallstelle. In Untereisesheim (Kreis Heilbronn) mußte die Feuerwehr ein Ehepaar aus einem übertluteten Kel-

Wie gestern bekannt wurde, hat am Montag Hagelschlag 3000 neuwertige Fahrzeuge auf dem Gelände der Audi-Werke in Ingolstadt beschädigt-Alle diese Wagen gehen in die Produktion zurück.



ZU GUTER LETZI

Der älteste Brite, John Evans, ein früherer Bergmann aus einem kleinen walisischen Ort, meinte gestert an seinem 109. Geburtstag: "Ich habt nie getrunken, nie geraucht und - nie

## LEUTE HEUTE

## Frankreich: Es gibt kein Laden- Lange gesucht

Seit 25 Jahren wird er gesucht. Die Liste der Straftaten, die dem 44jährigen zur Last gelegt werden, ist ellenlang: Rauschgift- und Waffenschmuggel, Raubüberfälle, darunter der wohl spektakulärste auf einen Postzug in Großbritannien 1963, dann der Raub von 6800 Goldbarren im Wert von 14 Millionen Dollar 1983 in der Nähe des Londoner Flughafens Heathrow. In Costa Rica ging der Brite John Fleming jetzt der Polizei ins Netz. Sein Kommentar nach der Festnahme: "Ich bin nur nach Costa Rica gekommen, um die Schönheiten des Landes kennenzulernen."

## Viermal beraubt

**WETTER: Leichte Besserung** 

Licht zieht Motten an, Schmuck die Diebe. Das mußte die amerikanische Millionenerbin Carolyn Skelly nun bereits zum vierten Mal erfahren. In der Nacht vom Montag wurde sie in ihrer Wohnung in Newport um Pretiosen im Wert von drei bis fünf Mil-

nächst noch bewölkt und zeitweise

Regen. Nur zögernde Aufhellung.

Temperaturen um 17, nachts um 12

Weitere Aussichten: Überwiegend

freundlich und wieder ansteigende

Sonnenaufgang am Donnerstag:

6.17 Uhr\*, Untergang: 20.33 Uhr; Mondaufgang: 21.29 Uhr, Unter-

gang: 8.00 Uhr (\* in MESZ, zentraler

lionen Dollar erleichtert.1977 war ihr Schmuck im Wert von 200 000 Dollar wurde sie entführt und wiederum Schmuck - diesmal für etwa eine Million Dollar - geraubt. 1982 stand eine ihrer früheren Putzfrauen unter Anklage, der Multimillionärin Schmuck für zwei Millionen Dollar entwendet

## Schnell gelernt

Acht Monate lang hat er hebräisch gelernt. Jetzt ist der 13 Jahre alte Urenkel des berühmten Sioux-Hauptlings "Crazy Horse" aus Washington/D.C. kommend in Jerusalem eingetroffen. Hier wird er gemäß jüdischer Tradition seine "Barmitzwa", die Einsegnung eines Jungen zum Manne, feiern. Little Sun Bordeux of Spokane ist nach jüdischem Recht Jude, da seine Mutter Armalona Greenfield Jüdin ist. Israels Staatspräsident Chaim Herzog und Jerusalems Bürgermeister Teddy Kollek wollen ihn empfangen.

Temperaturen in Grad Celsius und Wetter vom Dienstag, 14 Uhr (MESZ):

|                                     | <del></del>                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutschland:                        | Faro 25 he Florenz 30 he                                                                     |
| Berlin 19 bw                        | Genf 20 bd                                                                                   |
| Bielefeld 16 bd                     | Helsinki 15 Rs                                                                               |
| Brauniage 16 bd                     | Hongkong 31 he                                                                               |
| Bremen 16 bw                        |                                                                                              |
|                                     | Innsbruck 21 bw                                                                              |
|                                     | Istanbul 26 wi                                                                               |
|                                     | Kairo 31 he                                                                                  |
| Düsseldorf 14 R<br>Erfurt 19 bd     | Klagenfurt 16 Gw                                                                             |
|                                     | Konstanza 32 be                                                                              |
| Easen 14 R                          | Kopenhagen 19 bw                                                                             |
| Pekiberg/S. 9 Rs                    | Korfu 30 wl                                                                                  |
| Flensburg 17 bw                     | Las Palmas 23 he                                                                             |
| Frankfurt/M. 16 Sp<br>Freiburg 17 R | Leningrad 17 bw                                                                              |
| Freiburg 17 R                       | Lissabon 25 he                                                                               |
| Garmisch 21 bw                      | Locarno 23 bw                                                                                |
| Greifswald 19 bw                    | London 15 bw                                                                                 |
| Hamburg 16 bw                       | Los Angeles 23 bor                                                                           |
| Hannover 19 bw                      | Los Angeles 23 bw<br>Luxemburg 15 R<br>Madrid 25 be                                          |
| Kahler Asten 11 R                   | Madrid 25 he                                                                                 |
| Kassel 14 bd                        | Mailand 25 be                                                                                |
| Kempten 16 bd                       | Malaga 31 he                                                                                 |
| Kiel 16 bd                          |                                                                                              |
| Koblenz 16 Gw                       |                                                                                              |
|                                     | Moskan 17 bw                                                                                 |
| Köin-Bonn 15 R                      | Nespel 32 he<br>New York 23 he                                                               |
| Konstanz 15 R                       | New York 28 be                                                                               |
| Leipzig 17 bw                       | Nizza 30 be                                                                                  |
| List/Sylt 17 bw                     | Osko 16 bw                                                                                   |
| Lübeck 16 bd                        | Ostende 15 bw<br>Palermo 25 wl<br>Paris 18 bd                                                |
| Mambeim 19 bd                       | Paletmo 35 wl                                                                                |
| München 23 he                       | Paris 16 bd                                                                                  |
| Minster 14 bd                       | Peking 25 he                                                                                 |
| Norderney 15 bw                     |                                                                                              |
|                                     |                                                                                              |
| Milmberg 19 bd                      | Rhodos 29 wi                                                                                 |
| Oberstdorf 18 bw                    | Rom 30 he                                                                                    |
| Passau 23 bw                        | Salzburg 24 he                                                                               |
| Saarbrücken 17 bd                   | Singapur 31 bw                                                                               |
| Stuttgart 18 Rs                     | Splft 30 he                                                                                  |
| Trier 16 bd                         | Stockholm 14 bw                                                                              |
| Zugspitze 4 Ne                      | Straßburg 18 bd                                                                              |
|                                     |                                                                                              |
| Ausland:                            | Tel Aviv 30 he                                                                               |
|                                     | Tokao 28 be                                                                                  |
| Algier 33 wi                        | Tunis 35 wl<br>Valencia 29 he                                                                |
| Amsterdam 15 Rs                     | Valencia 29 he                                                                               |
| Athen 29 wl                         | Varna 29 he                                                                                  |
| Barcelona 27 he                     | Venedig 32 he                                                                                |
| Belgrad 34 be                       | Warschau 21 he                                                                               |
| Bordeaux 19 bw                      | Wien 25 he                                                                                   |
|                                     | Zürich 16 Rs                                                                                 |
|                                     | Contricut TO 122                                                                             |
| Bribssel 13 bw                      | bd = bedecks; bw = bewolks; Gr                                                               |
| Budapest 28 he                      | a Greenel: Gwa Gewitter has                                                                  |
| <u>Bukarest</u> 32 wl               | better W - in Wolcoe: No -                                                                   |
| Casablanca 24 be                    | «Graupei; Gw «Gewitser; be»<br>heiter; (W » in Wolton; No »<br>Mebel; R » Regen; Ru » Ragen- |
| Dublin 15 bw                        | i actomore S = Schneefall n                                                                  |
|                                     | Schneschiner, Sp = Sprifter-<br>gen, Sr = Schneeregen, wi o<br>wolkenier, keine Angabe       |
|                                     | per at = 3conecreper W o                                                                     |
| Edinburgh 14 bw                     | 1 Accessment name vindage                                                                    |

## Mehr Diskretion am Bankschalter ist erwünscht

HARALD GÜNTER, Stuttgart Der Vorgang wiederholt sich täg-lich vieltausendfach. Ein Bankkunde steht am Schalter, tätigt Überweisunbeantragt einen Kleinkredit, hebt Geld ab, womöglich mehrere tausend Mark. Zuschauer braucht er dabei nicht. Neben- und Hintermänner bekommen alles mit, Datenschutz ist Glücksache. Karl Lang, CDU-Landtagsabgeordneter aus Stuttgart, hat jetzt auf diesen Mißstand hingewiesen. "Die Zustände in vielen Instituten", schrieb er im Pressedienst seiner Fraktion, "sind schlicht unzumutbar."

Von Reisen in die USA weiß Lang,

daß es auch anders geht. Dort nämlich schützen Grenzmarkierungen auf dem Boden der Schalterhallen die Intimsphäre des Kunden. Wer noch nicht dran ist, muß hinter der Linie warten, bis er aufgerufen wird. Die heimische Kreditwirtschaft freilich steht dem amerikanischen Vorbild skeptisch bis ablehnend gegenüber. Eine derartige "Disziplinierung", erführ der parlamentarische Stallwächter vom Sparkassen- und Giroverband, wäre in der Bundesrepublik "mur schwer durchsetzbar", denn Ungeduld gehöre nun mal zum deutschen Wesen. Die angelsächsische Bereitschaft Schlange zu stehen, gehe

König Kunde hierzulande völlig ab. Dennoch sinnt man auf Abhilfe. Einzelne Sparkassen sind dazu übergegangen, ihre Schalter durch Stellwände und Blumenkübel abzuschirmen, die Deutsche Bank, mit rund 1400 Zweigstellen größtes Geldinstitut im Bundesgebiet, bemüht sich neuerdings mit Hilfe isoliert ausgewiesener Beratungszonen um eine "Entzerrung" des Kundenandrangs. Für Diskretion beim Zahlungsverkehr soll längerfristig ein "Automati-scher Kassentresor" (AKT) sorgen. Das System, das mehreren Kundendienstberatern zugänglich ist, macht die herkömmlichen Bargeldschalter

überflüssig. Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich in der Schweiz ab. So plant der eidgenössische Bankverein die Einführung der "offenen Schalter", die ebenfalls, verbunden durch eine Art Rohrpost, einen intimeren Umgang mit Bargeld gewährleisten. Au-Berdem sind in vielen der 210 Filialen des zweitgrößten Schweizer Kreditinstituts die Schalter gegeneinander versetzt oder als Schalterinseln angeordnet. Isolierte "Diskretschalter" gehören im Mutterland des Bankgeheimnisses ohnehin zum Ausstattungsstandard größerer Institute. Gerade die, befand Karl Lang, gåbe es hierzuland noch zu selten.

## Auch heute noch werden Familien zusammengeführt

Die Arbeit des kirchlichen Suchdienstes 40 Jahre nach dem Krieg

GEORG BAUER, Liibeck In den Fluren und Zimmern reiht sich Regal an Regal. Sie sind mit kleinen Kästen überfüllt, deren Karten Auskunft geben über das Schicksal von Millionen Menschen. In den Räumen der Heimatortskartei (HOK) in Lübeck, der größten Außenstelle des Kirchlichen Suchdienstes der Bundesrepublik Deutschland, hat die Technik noch nicht in Form moderner EDV-Anlagen Einzug gehalten. Im Gegenteil Statt mit Computern Daten abzurufen, arbeiten sich Mitarbeiter bei ihrer Suche nach Informationen auf die gleiche Weise durch die Kästen, wie es einst ihre Vorgänger

Trotz der fast vergessenen Schrekken des Krieges kann sich die Stelle in Lübeck, die Pendants in Bamberg und Stuttgart hat, über mangelnde Arbeit nicht beklagen. Noch immer ist das Schicksal von Zehntausenden aus den deutschen Ostgebieten, aus Polen, der Sowjetunion und den südosteuropäischen Staaten ungeklärt.

beim Start des Suchdienstes vor gut

vier Jahrzehnten getan haben.

Der Leiter der HOK in Lübeck, Hans-Theo Christophersen, präsentiert den jüngsten Fall. Schwestern aus dem Kreis Köslin in Pommern, die sich seit Mitte des Jahres 1946 nicht mehr gesehen hatten, feierten vor kurzem ihr Wiedersehen. Ein Bild, das in einem Dankschreiben beigelegt war, erinnert an die Familienzusammenführung.

#### Selbstkritik an der **Öffentlichkeitsarbeit**

Der Fall zeigte den HOK-Mitarbeitern aber auch, daß der Suchdienst trotz seiner jahrzehntelangen Existenz so manchem Vertriebenen oder DDR"-Aussiedler unbekannt ist. So teilte eine der Schwestern, auf Grund deren Initiative die Fahndung nach ihren verlorengeglaubten Geschwistern aufgenommen worden war, in ihrem ersten Brief an die Organisation mit, daß sie erst vor kurzem von der Existenz der HOK erfahren habe. Christophersen meint dazu: "Wir stehen fassungslos davor und fragen uns, wieso erst jetzt." Und als einen der Gründe nennt er die möglicherweise schlechte Öffentlichkeitsarbeit des Dienstes.

Mit Zetteln, auf denen die Namen von Vermißten notiert und die in Pastoraten hinterlegt worden waren,

nuar 1947 nahm dann der Kirchliche Suchdienst, dessen Rechtsträger die kirchlichen Wohlfahrtsverbände, der

Deutsche Caritasverband und das Diakonische Werk sind, seine Arbeit auf. Rechtsgrundlage war unter anderem ein Beschluß des Bundestages, der sich im März 1953 für eine "Gesamterhebung der deutschen Bevölkerung in den Vertriebenengebieten"

Der heutige Arbeitsauftrag der Heimatortskarteien, die rund 17 Millionen Namen erfaßt haben, geht auf eine Vereinbarung der Bundesrepublik mit den beiden Wohlfahrtsverbänden aus dem Jahre 1961 zurück. Danach müssen die vom Datenschutz befreiten HOK Auskünfte erteilen und nach zivil Vermißten aus den

aussprach.

Mehr als 11 Millionen Suchanträge bearbeitet

Vertreibungsgebieten suchen.

Die Bilanz der behördlichen Spürhunde nimmt sich stattlich aus. Mehr als 11 Millionen Suchanträge wurden seit der Gründung der Organisation bearbeitet, wobei etwa 8,1 Millionen Schicksale geklärt werden konnten. Und noch im vergangenen Jahr konnte allein die Stelle in Lübeck die Schicksale von 73 vermißten Frauen und Männern klären. Totgeglaubte Kinder, Ettern und Geschwister sahen sich nach Jahrzehnten der Trennung wieder. Insgesamt bearbeitete die HOK in der Stadt an der Trave. die für Nordosteuropa mit den Gebieten Ostpreußen, Memelland, Danzig, Westpreußen, Estland, Lettland und Litauen und Pommern zuständig ist, rund 79 000 Anfragen.

Das Schwergewicht der Arbeit hat sich allerdings verschoben. Auskünfte wollen vor allem Behörden haben. Rentenansprüche müssen geklärt oder die Frage beantwortet werden. ob etwa ein Auswanderer aus Polen, dessen Vorfahr im Korridor lebte, Deutscher im Sinne des Rechts ist. Ohne einen positiven Bescheid gibt es keinen Vertriebenenausweis. Auch Behörden, die sich um die innere Sicherheit sorgen, gehören zum Kundenkreis von Christophersen.

Zur Erfüllung des Auftrages nutzen die Mitarbeiter jedes Material, dessen sie habhaft werden können. Volkslisten, Karten, Bücher und auch jene Doppelkarten der Gefangenen in sowjetischen Lagern, die als "Kriegsgefangenenpost aus Moskau" in die



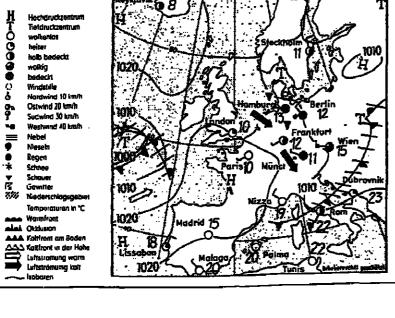

Ort Kassel).